

E. Steiger,
22 & 24
Frankfort St.,
New York.

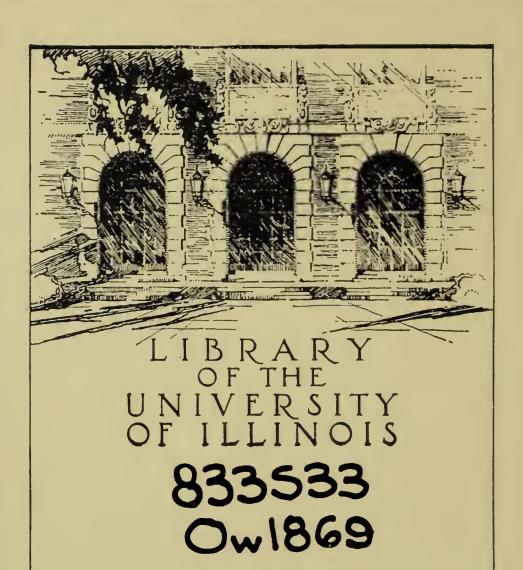

W. W. W. A. Arricz, A Kappy New Jear from Elharlie and Nouvell, Dair. 181-1883. Liebe wiecht den Kerry-"Hummlischer- del Erde Ju dem Hummelreich,"



Wallenstein.





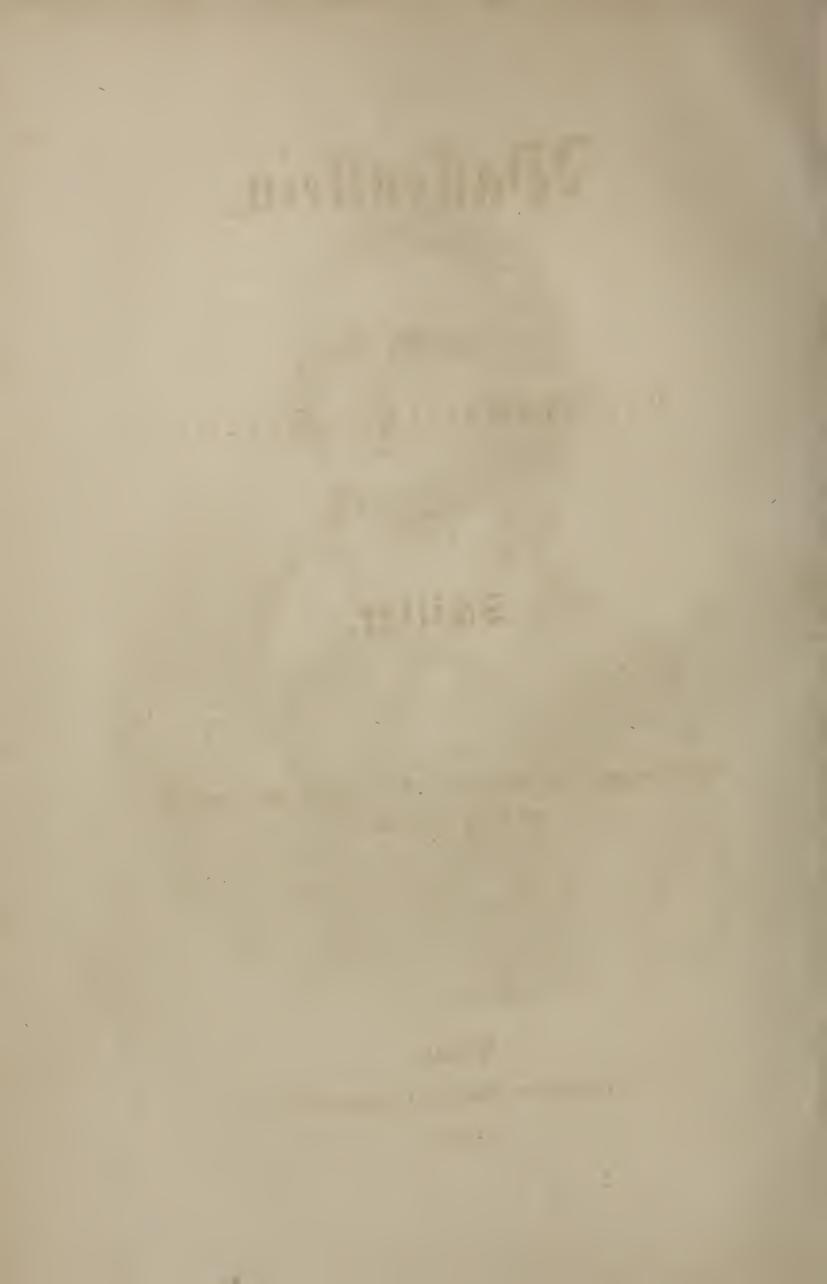

# Mallenstein.

Ein bramatisches Gedicht

von

### Schiller.

Mit Zeichnungen bon Engelbert Seibertz, in Yolz geschnitten bon B. Brend'amour.

#### Berlin,

G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.
1869.

Druck von B. G. Teubner in Leipzig.

## 833533 Ow1869

6

Es war ein denkwürdiger Tag in der Geschichte des deutschen Dramas, jener 12. October 1798, als man zur Eröffnung des neuen Theatergebäudes in Weimar Wallensteins Lager zum ersten Male gab. Hatte bis dahin das bürgerliche Schauspiel mit seiner mattherzigen Moral und weinerlichen Sentimentalität die Bühne beherrscht, so nahm jetzt eine Tragödie im höchsten Stile Besitz da= von und machte sie zum Schauplatze großartiger historischer Vor= gänge. Bis auf den heutigen Tag ist der Wallenstein das größte Werk, welches unser Theater besitzt. Schiller aber kehrte mit dieser Dichtung nach einer mehr als zehnjährigen Pause zur dra= matischen Poesie zurück. Den Stoff hatte ihm schon seine Beschäf= tigung mit dem dreißigjährigen Kriege nahe gelegt; selbst einige Ausdrücke der Tragödie finden sich bereits in dem geschichtlichen Jahre vergehen dann, ehe er es ernstlich unternimmt, das Schicksal Wallensteins zum Drama zu gestalten. Goethes Un= regung mußte hinzukommen, ihm Lust und Muth zu der Arbeit zu geben. Denn gering war diese allerdings nicht. Je mehr er die Quellen studirte, um so widerspenstiger erschien ihm das Ma= terial, welches er zu gestalten hatte. Er klagt das oft genug seinem Freunde Körner. Er hatte es hier nicht mit einem edlen Charak= ter zu thun, der durch geringes Verschulden fällt; der Held war ein von Rachsucht und Ehrbegierde getriebener Empörer; möglich aber wurde sein Verbrechen erst durch den Halt, welchen ihm seine Armee gab, und diese wieder vor die Augen der Zuschauer zu bringen, erforderte ganz besondere Kunst. Die Handlung selbst, ein politischer Vorgang, war arm an poetischen Elementen. "Sie ist," schreibt Schiller einmal, "eine Staatsaction und hat alle Unarten an sich, die eine politische Handlung nur haben kann: ein unsicht= bares, abstraktes Object, kleine und viele Mittel, zerstreute Hand=

lungen, einen furchtsamen Schritt, eine viel zu kalte, trockene Zweckmäßigkeit." Aber er ermattete nicht, so ost auch Krankheit seine Thätigkeit unterbrach; gerade das reizte ihn, daß es hier einen Gegenstand zu beleben galt, zu dem ihn wohl sachliches Interesse, aber nicht persönliche Neigung zog. Nur'die Gestalten von Max und Thekla stellte er mit besondrer Liebe dar. Niemand aber wird zweifeln, daß sich seine Meisterschaft in höherem Grade in der Zeich= nung der übrigen Charaftere und in der Berarbeitung des eigent= lich geschichtlichen Stoffes bewährt hat. Dieser tritt mit einer Lebendigkeit und Wahrheit vor unsre Augen, wie in keiner zweiten Tragödie, und zugleich ist Alles bis in die kleinsten Einzelnheiten der Idee des Ganzen unterworfen. Denn diese wurde dem Dichter ebenfalls um so deutlicher und lebhafter, je länger er arbeitete. Richt als ob er ursprünglich, wie man wohl gemeint hat, aus seinem Wallenstein einen zweiten Marquis Posa hätte machen wollen, im Grunde für das Verbrechen seines Helden Partei genommen hätte und erst später bei zunehmender eigner Reife seine Schuld in ihrer ganzen Größe begriffen hätte. Es ist dagegen auf das Bestimm= teste zu behaupten, daß die Auffassung von Wallensteins That im Drama noch genau dieselbe ist, wie in der Geschichte des dreißig= jährigen Kriegs, nur daß sie uns im ersteren, wie es die Sache erheischte, menschlich bei weitem näher gerückt ist. Während Schiller aber im Anfange noch schwankte, ob diese Haupt= und Staatsaction nicht am besten in Prosa behandelt würde, überzeugte er sich beim weiteren Fortschreiten, daß der poetische Gehalt seines Dramas ein viel zu gewaltiger sei; um nicht die rhythmische Form gebieterisch zu fordern. Auch die Theilung der Dichtung in drei getrennte Stücke stellte sich erst im Verlaufe der Arbeit als nothwendig her= ans. Das Lager sollte eigentlich die Exposition des Ganzen geben und den ersten Aft des Dramas bilden. Dann wurde es zum selbständigen Stücke erweitert, namentlich auch die Rapuzinerpredigt nach einer von Goethe geschickten Rede Abrahams a Clara hinzugefügt. Auch sonst gab Goethe guten Rath; der 11. und 12. Vers des Lagers sind von ihm eingeschaltet. Die Hand= lung der Piccolomini umfaßte eigentlich die beiden ersten Afte der letten Tragödie mit; dann zeigte sich, daß das zweite Stück zu

umfangreich wurde, und nun wählte der Dichter die gegenwärtige Eintheilung. Als es aber zur Aufführung kam, sah er sich genöthigt, noch 400 Jamben in dem mittleren Drama zu streichen. Issland hat es in Berlin noch unverkürzt gegeben; doch ist diese ältere Redaction verloren gegangen. Im März 1799 war das ganze Werk vollendet. Am 30. Januar sind die Piccolomini, am 20. April Wallensteins Tod zuerst in Weimar aufgeführt worden.

Von dem geschichtlichen Wallenstein gilt im Grunde noch, was Schiller über ihn in dem trefflichen Prologe sagt, der bei der ersten Aufführung des Lagers gesprochen wurde: "von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte." Doch wird man behaupten dürsen, daß des Dichters Auffassung sich in allem Wesentlichen als die richtige herausgestellt hat. Nur in diesem unter allen seinen Dramen ist er der Geschichte treu gesblieben. Das ist nun an sich für den Werth einer Dichtung nicht gerade Hauptsache; aber bewundernswerth ist es in hohem Grade, wie tief der Dichter in den historischen Zusammenhang eingesdrungen ist, und die eigentlichen Beweggründe seines oft so räthsels haften Helden richtig zu deuten wußte. Spätere Versuche, Wallensstein von jeder Schuld zu reinigen, sind als versehlt zu betrachten, und dennoch ist es noch heut kaum möglich, seinen Absall unwiderssprechlich zu beweisen.

Das Kommando wurde ihm das erste Mal in einer Zeit überzgeben, wo den Kaiser fast mehr noch die Abhängigkeit von der katholischen Liga und dem Herzog Max von Baiern, als der Fortzichritt der evangelischen Wassen drückte. Schon damals war Walzlenstein Herzog von Friedland und Herr eines gewaltigen Vermögens, welches er durch seine erste Gemahlin Lucretia Nickisch von Landeck erlangt hatte. Denn seine Eltern waren wenig bemittelt gewesen; er selbst als Protestant geboren, dann von Jesuiten in Olmütz katholisch erzogen worden. Die Erzählungen über seinen Aufentzhalt als Student in Altdorf bei Nürnberg und als Page beim Markgrafen von Burgau sind sagenhaft. — Allmählich war er einer der reichsten Grundbesitzer in Böhmen und Mähren geworden und schon in der Verwaltung seiner Güter hatte er seine "Herrscherseele" bewiesen. Eine wahrhaft großartige Thätigkeit entwickelte er, als

es galt, dem Kaiser ein eignes Heer zu bilden. Er schonte sein eignes Vermögen nicht; bald standen über 100,000 Mann unter seinen Fahnen, eine Armee, die sich nun selbst zu erhalten versmochte. Mit dieser wurde Christian von Dänemark in sein Land zurückgejagt, Mansseld, an der Dessauer Brücke geschlagen, durch Ungarn dis Dalmatien verfolgt. Bald gebot der Kaiser dis an die nördlichen Meere, und Wallenstein erhielt das Herzogthum Meklens burg, aus welchem die rechtmäßigen Fürsten weichen mußten. Das zog ihm die Mißgunst der übrigen deutschen Fürsten zu; dazu gessellte sich die Erditterung der Jesuiten. Denn um den consessionellen Gegensatz hat sich Wallenstein nicht viel Sorge gemacht, er duldete stets in seinem Heere eine Menge Ketzer.

Nie war die Möglichkeit näher gerückt, daß endlich einmal der Kaiser in Deutschland der wahre Herr werde, als jetzt, und das war Wallensteins Verdienst; aber eben dies vergaben ihm die Fürsten der Liga nicht, und der Kaiser zeigte sich unfähig, den Angenblick richtig zu nuten. Wallensteins Unbesiegbarkeit war so eben an den Mauern von Stralsund zu Schanden geworden: da ließ ihn auch der Raiser fallen. Den Vorwand gaben die Klagen über den Druck des friedländischen Heeres, und eine baierisch= jesuitische Intrigue führte auf dem Reichstage von Regensburg 1630 zur Absetzung des Herzogs. Schweigend fügte sich damals der schwer gekränkte Mann und zog sich ins Privatleben zurück, dem er freilich fürstliche Pracht zu leihen wußte. Schon damals verhandelte der Schwedenkönig mit ihm, um ihn auf die andre Seite zu ziehn. Durch den böhmischen Unterhändler Sesina Raschin suchte Graf Thurn, einst der Führer der böhmischen Rebellen, jetzt in schwedischen Diensten, den Herzog zu gewinnen. Aber auch Graf Arnheim, ein ehemals kaiserlicher Offizier und Wallensteins Freund, nun kursächsischer General, stand in lebhaftem Verkehr mit ihm. Nichts berechtigt aber zu der Annahme, daß Wallenstein schon damals an Abfall dachte. Längst reute den schwachen Kaiser seine Entlassung; das war dem Herzog kein Geheimniß. Seine Freunde in Wien, Eggenberg und Questenberg (der ihm in Wirklichkeit stets ergeben blieb und nie eine Rolle wie die im Drama ge= spielt hat) arbeiteten bereits an seiner Rückbernfung. Ferdinand stand

in vertrautem Verkehr mit ihm und wußte um die Verhandlungen mit Sachsen und Schweden. Den ersehnten Frieden hatte sich bei Kaiser freilich durch das Restitutionsedict unmöglich gemacht. Bald standen die Schweden mitten in Deutschland, Tilly wurde über die Donau zurückgedrängt, am Lech zu Tode verwundet, Arnheim be= · setzte Böhmen. Da, in der höchsten Noth; wandte sich Fer= dinand wieder an Wallenstein. Lange bat er vergebens. Der Herzog steigerte durch Zögern den Preis, wofür er den Oberbesehl endlich übernahm. Er erhielt als Generalissimus völlig unbe= schränkte Gewalt, durfte verurtheilen und pardonniren, alle Aus= lagen für den Krieg wurden ihm ersetzt, ein österreichisches Erbland als Lohn zugesichert. Die ganze Verkommenheit der Wiener Regierung gehörte dazu, um solchen Vertrag einzugehn. Man kann es dem Feldherrn kaum verargen, wenn er einen Oberherrn ver= ächtlich behandelte, der sich so seiner eigensten und wesentlichsten Hoheitsrechte entäußerte. Auch waren die Jesuiten, die baierische und spanische Partei von vornherein Wallensteins Gegner; sie hat= ten schon damals ihr Auge auf Ferdinand von Ungarn, des Kaisers Sohn, geworfen. Bewundernswerth war die Umsicht und Schnelligkeit, mit welcher nun Wallenstein ein neues Heer bildete, die Sachsen aus Böhmen trieb und Gustav Adolf in Baiern auf= suchte. Bei Nürnberg lagen sie in zwei festen Lagern sechs Wochen lang einander gegenüber. Endlich griffen die Schweden an, durch Mangel und Seuchen gezwungen; Wallenstein wies sie blutig zu= rück und drang in die sächsischen Länder ein. Gustad Adolf folgte ihm, fiel aber siegend bei Liiten. Auf kaiserlicher Seite zeichnete sich in dieser Schlacht besonders Piccolomini durch Tapferkeit aus. Darauf begab sich Wallenstein nach Schlesien, wo Thurn und Arn= heim mit einem schwedisch=sächsischen Heere standen. Sein Bestreben ging dahin, den Frieden mit den Sachsen zu Stande zu bringen, um dann Deutschland von den Schweden zu befreien. Indessen machte Vernhard von Weimar in Süddeutschland große Fortschritte und bald bat der bedrohte Kurfürst von Baiern um Hülfe. Allein Wallenstein wollte seine Truppen nicht zersplittern; selbst durch Vorstellungen des Kaisers ließ er sich nicht bestimmen; die Noth des verhaßten Baiern; der einst seine Absetzung veranlaßt hatte,

erfüllte ihn mit Schabenfreude. Schon damals war Graf Schlick, ten Ferdinand ins schlesische Lager schickte, mit dem in der fried= ländischen Armee herrschenden Geiste wenig einverstanden; er scheint bort eine ähnliche Rolle gespielt zu haben, wie Questenberg im Drama. Jedenfalls waren Wallensteins Feinde bereits nicht ohne allen Erfolg beflissen, des Kaisers Eifersucht auf die Gewalt seines Gene= ralissimus zu wecken. Diese Partei setzte es durch, daß sich ber König von Spanien entschloß, eine eigne Streitmacht zum Schntz der katholischen Sache für Deutschland aufzustellen, die ein Gegen= gewicht gegen Wallenstein bilden sollte. Philipps IV. damals 21jähriger Bruder, der Cardinal-Erzbischof Don Fernando von To-Iedo sollte dieselbe von Mailand über die Alpen und den Rhein entlang nach den Niederlanden führen, vorerst der Herzog von Feria voranrücken und das Eljaß erobern. Wallenstein aber brachte den ganzen Sommer in Schlesien mit Verhandlungen bin. Balb suchte er mit Arnheim Friedensbedingungen festzustellen — unter ben von ihm eingeräumten Punkten soll auch die Verbannung der Jesuiten und die Herstellung der böhmischen Freiheiten gewesen sein —; dann nahm er wieder Gesandte vom Kanzler Drenstierna an, der ihm die böhmische Krone anbot, wenn er zu den Schweden überträte. Wallenstein hielt alle hin. Seine gewöhnliche Redens= art war, es sei noch nicht Zeit, und seine Freunde erklärten sein Zaubern damit, daß er sich zu viel mit der Astrologie beschäftige. Endlich brachen die Schweden und Sachsen die Verhandlungen ab. Im Spätherbst kam es noch in Schlesien zur Schlacht von Steinau. Matthias Thurn mußte capituliren. Wallenstein aber setzte den ibm befreundeten Mann in Freiheit, zum Aerger der Jesuiten, Die kaum einen zweiten so haßten wie ihn. Run galt es, die west= lichen Grenzen und Baiern zu sichern, wo eine Stadt nach der andern, zuletzt auch Regensburg, in die Hände des Feindes fiel. Wallenstein setzte sich endlich mit seinem Heere in Bewegung, indem er Gallas in Schlesien ließ, auch der ihm unbedingt ergebene Schafigotich kommandirte hier. Er selbst blieb in Pilsen stehn und schickte sich an, die Armee in Böhmen überwintern zu lassen Dorthin gingen alsbald Abgeordnete des Kaisers, namenisich der Hofkriegsrath Questenberg und der Pater Quiroga. Man forderte

vom Herzog, er solle trot des Winters Regensburg zurückerobern, Böhmen mit Winterquartieren verschonen und 6000 Mann zur Begleitung des Cardinal=Infanten abgeben. Wallenstein überzeugte sich, wie die Sachen lagen. Wollte er sich behaupten, so konnte das nur mit Gewalt geschehen. Er beschied deßhalb seine Generale zu einer Berathung nach Pilsen, um sich bei dieser Gelegenheit ihrer für jeden Fall zu versichern. Er legte ihnen des Kaisers Forde= rungen vor; sie wurden einstimmig für unausführbar erklärt. Er selbst bot seine Entlassung an. Das erregte eine stürmische Be= wegung unter den Offizieren; sie drangen in ihn, den Oberbefehl zu behalten. Er ließ sich erbitten, doch mußte ihm Feldmarschall Illow die feierliche schriftliche Versicherung der Offiziere bringen, unter allen Umständen zu ihm stehn zu wollen. Nach einigen Nachrichten hätte man sie bei einem Gelage unterzeichnen und dabei die bekannte Clausel fortfallen lassen. Der meisten wäre der Herzog auch ohne solche Mittel sicher gewesen. Trzka war mit Illow ihm längst blind ergeben. Den letzteren hatte er durch das wenig ehrenhafte Mittel an sich gesesselt, wodurch er im Drama Buttler gegen den Kaiser erbittert. Trzka gehörte zu denjenigen Mitgliedern des böhmischen Adels, welche seit dem ersten böhmischen Aufruf bas Haus Habsburg am bittersten haßten. Seine Eltern, nament= lich die alte Gräfin Trzka, deren Charakter Schiller der jüngern beilegt, waren bei der Erhebung Friedrichs von der Pfalz zum böhmischen Könige wesentlich thätig gewesen. Jetzt wollte Trzka die Krone des Landes seinem Schwager zuwenden. Zu diesem Zwecke begannen ernstliche Unterhandlungen mit den Schweden. Inzwischen war man auch in Wien thätig gewesen; besonders des Kaisers Beichtvater, der Pater Lamormain, der Führer der dama= ligen ultramontanen Partei, hatte mit gutem Erfolge gewirkt. Gallas und Aldringer wurden vom Kaiser gewonnen und gingen nicht nach Pilsen. Vergebens sandte Wallenstein Piccolomini an den ersteren — auch in Piccolomini täuschte er sich. Er hatte diesen wegen seiner Tapferkeit in der Lützner Schlacht ausgezeich= net; er eröffnete ihm dann seine Pläne und vertraute ihm, weil er unter denselben Sternen mit ihm geboren sei. Geschichtlich ernannte der Kaiser übrigens Gallas, nicht Piccolomini zum Nachfolger Wallensteins. Jenem wurde ein Armeebefehl zugesandt, der alle

Truppen vom Gehorsam gegen den Feldherrn entband. Doch hielt man die Urkunde einstweilen geheim. — Der Herzog selbst versam= melte noch einmal seine Offiziere in Pilsen; jetzt galt es, die Verhandlungen mit Arnheim zum Abschluß zu bringen. Auch Gallas war dort; unter dem Vorwande, Aldringer herbeizuholen, verließ er den Ort und sorgte, daß Prag dem Kaiser erhalten blieb. Diese Nachricht sowie die Kunde vom Absall andrer Ab= theilungen seines Heeres zeigte Wallenstein, wie die Dinge lagen. Er ging nach Eger, um den heranrückenden schwedischen Truppen näher zu sein. Diese standen unter Bernhard von Weimar und dem Pfalzgrafen von Birkenfeld, nicht unter dem Rheingrafen, der im Drama genannt wird. Unter seinen Truppen hatte Wallenstein auch das Regiment des Obersten Buttler, eines Irländers, der ihm zwar auf seine Einladung nach Eger gefolgt war, aber im geheimen Verkehr mit Gallas und Piccolomini stand. Ob der Plan, den Herzog gefangen zu nehmen oder zu ermorden, in Buttlers Ropf entsprungen, ob Piccolominis Besehl, Wallenstein todt oder leben= dig einzuliefern, ihn bestimmte, ist nicht auszumachen. Gordon, der Kommandant von Eger, und der Oberstwachtmeister Leßlie, ein Schotte, gingen auf Buttlers Pläne ein; der erstere scheint eine Weile geschwankt zu haben. Nun lud Gordon Trzka, Kinsky, Illow und den Rittmeister Neumann zu einem Abendessen. wurden sie vom Oberstwachtmeister Geraldin, dem Hauptmann Deverour und Buttlerschen Dragonern niedergemacht. Den Herzog, welcher beim Apotheker Pachhälbel wohnte, überraschte man Abends im Bette. Unmittelbar vorher hatte er mit seinem Astrologen Senno eine Berathung über die damalige Constellation gehabt, wo= bei Wallenstein dieselbe günstig deutete, Senno aber meinte, die Gefahr sei noch nicht vorüber. Bald darauf drang Deverour in sein Schlafzimmer und Wallenstein empfing schweigend den Todes= stoß in die Brust. Es war am 25. Februar 1634. Die Mörder und die von ihm abgefallenen Offiziere sind nachher vom Raiser reichlich belohnt worden, und Niemand kann diesen von dem Vor= wurfe der schlimmsten Zweideutigkeit reinigen. Denn als bereits Wallensteins Absetzung unterzeichnet war, schrieb er ihm noch, um ihn sicher zu machen, huldvolle Briefe.

So war in Kurzem der geschichtliche Hergang. Der Dichter hat nur wenig daran geändert. Vor Allem hat er die Dinge der Zeit nach zusammengezogen. Nur eine einzige Berathung wird statt der beiden Versammlungen der Offiziere in Pilsen vorgeführt. Während eines Tages findet im Lager die Absassiung der Bittschrift und zugleich auf dem Kathhause der Kriegsrath, Abends das Banstett statt; in der darauf folgenden Nacht die Unterhaltung beider Picco-lomini. Zwei Tage dauert die Handlung der ersten drei Akte von Wallensteins Tod. Vor dem vierten Akte ist die Uebersiedelung nach Eger erfolgt. Es ist der Mergen von Wallensteins Todestag, nwemit der vierte Akt beginnt; mit dem Abend desselben schließt der fünste.

Frei erfunden ist von Schiller die Gefangennahme des Sesin, das Gespräch mit Wrangel, endlich Alles, was sich auf Max und Thekla bezieht. In Wahrheit war Wallensteins einzige Tochter bei des Vaters Tode erst dreijährig.

Will man sich über die poetische Idee des Ganzen unterrichten, so thut man am besten, sich an den Prolog zu halten. Man sieht daraus, wie klar sich Schiller darüber war, daß der Weimarschen Bühne mit seinem Drama "eine neue Aera" beginne. Würdig war sie dessen. Gben erst hatte Iffsand Gastrollen gegeben; jetzt hoffte man auf Schröder. Aber ein größerer Gegenstand als die Stücke, welche jene geboten hatten, kam jetzt zur Darstellung, und dem Geiste des Dichters war der Zusammenhang einer solchen poe= tischen That mit den gewaltigen Ereignissen seiner Zeit deutlich. Er sieht die Staatenverhältnisse unsers Welttheils in großer Um= wälzung begriffen; da treibt es ihn, seiner Mitwelt noch einmal die Tage des großen Krieges vorzuführen. Er entwirft ein kurzes Gemälde seiner ersten 16 Jahre. Auch im Drama ist nachher mit großer Umsicht darauf Bedacht genommen, daß an die einzelnen Hauptereignisse des langen Kampfes erinnert werde. Die böhmischen Wirren kommen bei Gelegenheit des Kelchs zur Sprache, den man beim Bankett braucht. Da ist von den Hussiten, von der Wahl= freiheit der böhmischen Krone, von der Kirchenfreiheit die Rede, welche der Majestätsbrief unter König Rudolf verbürgte. auch des Aufstandes wird gedacht, als der "Grätzer" Ferdinand II.

die Regierung angetreten hatte (der Haß gegen die Martinitz und Slawata kommt auch in Illos Worten bei der ersten Unterhal= tung mit Duestenberg zum Ausdruck), sowie der Krö ung des Pfalzgrafen Friedrich, der bisher auf dem Heidelberger Schloß Hof gehalten hatte. Von seiner Flucht sowie von dem Untergang des Halberstädter Administrators Christian von Braunschweig spricht Buttler gegen Illo. Von Wallensteins Zug nach Ungarn bei der Verfolgung Mansfelds weiß die Marketenderin zu erzählen; sie ist auch nach Mantua gekommen, als die Kaiserlichen und die Franzosen um die dortige Erbfolge stritten. Ueber seine Siege im Norden bis zur Belagerung von Stralsund redet Wallenstein mit In Gussav Adolfs Heer, aber auch in dem der Li= guisten vor Magdeburg hat sich der eine Jäger umgesehen; er erwähnt auch der Leipziger Fatalität, d. h. des Siegs der Schwe= den bei Breitenfeld 1631, sowie der darauf folgenden Besetzung Böhmens durch Arnheim und die Sachsent. Die Lage der Dinge im nächsten Jahre, als Gustav Adolf Baiern einnahm; Tilly, am Lech geschlagen, an seinen Wunden starb, bringt Wallensteins letzter Monolog in Erinnerung. Ueber die Kämpfe bei Kürnberg unter= hält er sich mit dem einen Kürassier. Die Schlacht von Lützen, Pappenheims und Gustav Adolf's Tod werden mehrfach erwähnt. Die weitere Kriegführung enthalten Questenbergs Auseinander= setzungen. Aber auch von der Art und Weise der Wiener Kabi= netsregierung erhalten wir durch Jolanis Schilderung eine Vor= stellung.

So breit und vollständig ist der Hintergrund gezeichnet, vor welchem nun Wallensteins verwegenes Unternehmen spielt. Bei diesem durchaus egoistischen, von dämonischem Ehrgeiz geleiteten Charakter kam es dem Dichter darauf an, ihm auch menschliche Sympathien zu gewinnen. "Alles Aeußerste soll ja die Kunst zur Natur zurücksühren", und darum mußte Wallenstein zugleich in gemüthlichen Beziehungen gezeigt werden. Deßhalb ist er auch zum Familienhaupt gemacht. Es ist anderseits nur consequent, daß sich der Gegensatz der politischen und rein menschlichen Moztive im häuslichen Kreise wiederholt. So wurde neben die weiche, minder bedeutende Herzogin die ehrgeizige Gräsin Terzky gesetzt,

ber entschieden bedeutendste Charafter aus Wallensteins Umgebung. Sie allein versteht seine Art zu denken und zu empfinden voll= ständig, darum übt sie auch eine solche Gewalt über ihn aus. In= teressant ist es nun, wie sie, ursprünglich nur des Herzogs Schwägerin und als solche auch in der ersten Hälfte des Dramas un= zweidentig bezeichnet, in der zweiten geradezu zur Schwester wird. Wiederholt nennt sie Wallenstein ihren Bruder, er sie Schwester. Die geschichtliche Gräfin Terzky war nur seine Schwägerin; sie war wie des Herzogs zweite Frau eine geborene Gräfin Harrach. Dagegen war Kinskys Frau, eine Schwester Terzkys, tief in Wallensteins ehrgeizige Plane verwickelt. Der Dichter aber em= pfand richtig, daß sich zu derjenigen Rolle, welche er seiner Gräfin Terzky gab, die leibliche Schwester bei weitem am besten eignete, und es findet sich eine ganze Reihe von Stellen in den letzten Akten, welche nur auf die wirkliche Schwester passen. So ist hier ein Widerspruch stehen geblieben. Wie wenig derselbe stört und ernsthaften Tadel verdient, geht schon daraus hervor, daß er lange völlig unbemerkt geblieben ist. Man mag immerhin behaupten, daß hier der Dichter in Schiller den Historiker zurückgedrängt hat.\*) Durch das Bedürfniß aber, den Helden des Dramas auch von der Seite des Gemüths zu zeigen, wurde dann auch die Episode mit Max und Thekla herbeigeführt. Daß das sonst so entschlossene Wesen des Herzogs auch Liebe einflößen kann, sehen wir aus der idealen Vorstellung, welche Max von ihm hegt. Körner hatte ganz Recht, nach der ersten Lectüre des Dramas zu schreiben: "um uns für Wallenstein zu gewinnen, war Max schlechterhings nöthig. Wallenstein verklärt sich in seinem Enthusiasmus. Wir ahnen die Hoheit in ihm, die wir im zweiten Theile erscheinen sehen. Er spielt mit dem Spiele der Politik. — Herrschsucht füllt seine Seele nicht aus, er war empfänglich für Freundschaft, war geneigt zum Vertrauen, und eben diese liebenswürdige Inconsequenz stürzte ihn." Auch abgesehen hiervon forderte die gesammte Handlung des Dramas, welche sich sonst ausschließlich um politische und

<sup>\*)</sup> S. die geistvolle Abhandlung: Schillers Gräfin Terzky, ein merkwürdiges Doppelwesen, von Bülau.

militärische Dinge gedreht hätte, eine derartige Ergänzung. Der Dichter brauchte eine Persönlichkeit, die sich inmitten der allgemeinen Verkehrung der sittlichen Begriffe rein erhält. Nur durch eine solche konnte er sein eigenes Urtheil über die Schuld seines Helben aussprechen lassen. Daß nun gerade diese beiden Lieblings= gestalten des Dichters nicht mit derjenigen Objectivität behandelt sind, welche sonst überall bewahrt ist, wird zuzugeben sein. Ander= seits aber soll man nicht vergessen, daß es auch bis auf einen ge= wissen Punkt für einen großen Dramatiker nothwendig ist, die eigene Empfindung seinem Werke einzuhauchen. Einigermaßen wird er sich stets darüber hinwegsetzen müssen, daß die Auschau= ungen vergangener Zeiten nicht die unsrigen sind, und man kann dann nur noch über das Mehr und Minder sowie über die Ausführung im Einzelnen mit ihm rechten. Nach dem ersten Erscheinen des Dramas waren die Liebesscenen des Wallenstein dem Publikum die liebsten der ganzen Dichtung. Dann trat eine Reaction ein, und der Romantiker Tieck, der überhaupt nie zu einer gerechten Wür= digung Schillers gelangt ist, verwarf sie unbedingt. Andere haben einen zu unvermittelten Gegensatz zwischen der übrigen Handlung und der Episode gefunden\*) — oder die Uebermacht der Empfin= dung, welche Max und Thekla unschuldig ins Verderben reißt, übertrieben genannt, während umgekehrt wieder bemerkt worden ist, sie seien zu kalt, "ihr Leben angekränkelt vom Frost des katego= rischen Imperativs." \*\*) Man sieht, wie die verschiedenen Ausstel= lungen sich gegenseitig widerlegen. Der echte Tragiker kann auf die schmerzliche Wahrheit nicht verzichten, daß ein großes Verhängniß auch die Edelsten und Besten mit ins Verderben reißt. Eine Weltauschauung, welche zur Verzweiflung treibt, wenn die ideale Reinheit des Lebens getrübt wird, hat eben in dieser Idea= lität ihre Schuld. Aber mit vollstem Recht klagen wir solchem Schicksal gegenüber, daß dies das Lovs des Schönen auf der Erde sei. —

Andererseits bedurfte Wallensteins eigentliches Verbrechen einer

<sup>\*)</sup> Gervinus.

<sup>\*\*)</sup> Julian Schmidt.

dichterischen Ausdeutung und Milderung. Wir mußten einen Ein= blick in die Seele des Mannes erhalten, der sich zu so schwerer That entschließt. Die inneren Kämpfe, welche berselben vorhergehen, hat der Dichter durch den bekannten Monolog, durch Wallensteins Schwanken im ersten Akte der letzten Tragödie zur Anschauung gebracht. Von dem Augenblick aber, wo er sich einmal entschlossen. hat, bleibt er fest und unerschüttert, so daß man nicht sagen kann, es hafte seinem Charakter eine gewisse Unentschiedenheit an. Daß er sich aber für offenen Abfall von seiner Pflicht entschließt, bedurfte der stärksten Motivirung, und hierfür bot sich dem Dichter der historisch überlieferte Glaube seines Helden an die Sterne. Durch diesen betrügt er sich selbst. Aber es ist der Dichtung völlig gelungen, diesen Aberglauben als eine nothwendige Seite in der Seele des Mannes zu zeigen. Nicht nur daß Schiller die aftrologischen Beobachtungen mit einer gewissen Feierlichkeit umkleidet. Er hatte dazu gründliche Studien über diese Dinge gemacht; er hatte sich unterrichtet, wie man das Horostop stellt, wie man nach dem Punkte der Ekliptik (oder des Thierkreises, Zodiakus), welche in einem bestimmten Augenblick aufgegangen war, sich das Him= melsgewölbe in zwölf Häuser getheilt denkt, in welche nun die damals bekannten sieben Planeten nach ihrer augenblicklichen Stellung eingezeichnet werden, und wie es sich dann darum handelt, ob die glückverheißenden Sterne Jupiter und Benus, oder die unheilvollen, malefici, Mars und Saturn, "ber bleiche Unterirdische", im auf= steigenden oder sinkenden Fause (in cadente domo) stehen. Auch die sonstigen Vorstellungen jener Zeit über den geheimnisvollen Zusammenhang der kleinen Welt des Menschen, als Mikrokosinus, zu dem Leben des Weltalls, über die mystischen Vorstellungen von den Geistern der vier Elemente (z. B. dem Salamander, als dem des reinen Feuers) sind nicht vergessen. Nichts desto weniger würde uns dieser ganze Apparat als etwas Aeußerliches erscheinen, wenn wir dem Schicksal, welches zu Wallenstein aus den Sternen redet, den ihm eingeräumten Einfluß nicht zugestehen könnten. Findet doch selbst Hoffmeister, daß im Drama der Held zu wenig, das Schicksal zu viel thue. Auch ist der Dichter unzweifelhaft mit voller Absicht bemüht gewesen, etwas der antiken Anschauung Ent=

sprechendes in die Handlung zu verflechten. Er las während der Arbeit die alten Tragiker viel; ein Umstand, dem wir es auch zu danken haben, daß er die Form der Botenberichte des antiken Dramas der modernen Tragödie wieder eroberte (in der herrlichen Erzählung des schwedischen Hauptmanns). Nun sagt man in Bezug auf den ersten Punkt: an eine Gewalt des Verhängnisses glauben wir nicht mehr; wir wollen, daß jeder tragische Held seines Schicksals eigener Schöpfer sei. Wären wir nur wirklich in unsrer Weltanschauung so ganz frei von jenem Glauben, als es nach sol= chem Gerede scheinen möchte! Wenn uns freilich dieses Schicksal zu einer boshaft wirkenden, geheimnisvoll waltenden Zaubermacht gesteigert werden soll, wie es von den Dichtern der eigentlichen Schicksalstragödie geschehen ist, so stößt uns das ab. Fordert man aber ein Gemälde des menschlichen Lebens, ein mathematisch rich= tiges Verhältniß zwischen Schulb und Strafe, dem eigenen Thun und seinen Folgen, so verkennt solche Auffassung die eigenste Bedeutung des Tragischen. Nie werden wir darauf verzichten wollen, im Gange der Weltereignisse eine höhere Vernunft und Gerechtigkeit wirksam zu sehen. Aber darum ist es doch wahr, daß sich durch diese Betrachtung die schwersten Räthsel des Daseins noch nicht lösen; daß immer bei einem gewaltigen Geschick ein Rest bleibt, der als Incommensurables und eben darum Furchtbares und Er= schütterndes wirkt; und ohne dasselbe ist eine große und echte Tra= gödie nicht möglich. Mit einer vollständigen Versöhnung kann uns dieselbe nur selten entlassen. Der Tragifer zeigt uns eben das "furchtbar herrliche Schauspiel der Alles zerstörenden und wie= der erschaffenden und wieder zerstörenden Beränderung, des bald langsam untergrabenden, bald schnell überfallenden Verderbens, die pathetischen Gemälde der in den Kampf mit dem Schicksal eingehenden Menschheit, der unaufhaltsamen Flucht des Glücks, der betrogenen Sicherheit, der triumphirenden Ungerechtigkeit und der unterliegenden Unschuld, welche die Geschichte in reichem Maß aufstellt, und die tragische Kunst nachahmend vor unsre Augen bringt.\*) Das ist auch im Wallenstein geschehen, und wenn uns

<sup>\*)</sup> Schiller über das Erhabene.

in dem Verhängniß, welches den Helden trifft, auch eine geheimznißvoll wirkende, ihn selbst berückende Macht entgegen zu treten scheint, so hat das der Dichter mit voller Bestimmtheit gewollt, eben weil auch in Wahrheit und Wirklichkeit das Verhältniß zwisschen Schuld und Folge nicht rein aufgeht; und weil in diesem Sinne der moderne Dichter das Schicksal ebenso gut braucht wie der antike, wenn er anders über menschliche Dinge ebenso ernst und tief deukt wie dieser. Zugleich aber ist es psychologisch völlig richtig, daß derzenige Geist nie von einem gewissen Aberglauben frei bleibt, der an die höheren idealen Mächte des Lebens nicht glaubt. Daher erklärt sich denn Wallensteins astrologisches Grübeln in der Tragödie ebenso wie beim historischen Wallenstein, und der Dichter verdient unsere volle Zustimmung, wenn er "die größre Hälfte seiner Schuld den unglückseligen Gestirnen zuwälzt."

Daß die Theilung in drei Stücke durch die Masse des Stoffs nothwendig war, wird Niemand bestreiten. Die dem Drama un= entbehrliche Spannung fehlt auch in dem zweiten Theil keineswegs, und seine Wirkung auf der Bühne ist durchaus nicht so gering, als man meist annimmt. Das Lager gehört unzweifelhaft zu den frischesten und lebendigsten Dichtungen, welche wir haben. eigentliche Zweck des Vorspiels liegt auf der Hand. Schiller sagte von Wallenstein mit Recht: "sein Lager nur erkläret sein Verbrechen." Es gelingt dem kleinen Stücke vollständig, uns in das Kriegsleben jener Zeit zu versetzen, aber es ist eine gang für sich bestehende Welt, und wer dazu gehört, der sieht auf alles außerhalb Liegende mit einer gewissen Verachtung. Der Bauer ist dazu da, um ge= plündert und betrogen zu werden, der ehrsame Bürger wird verhöhnt. Die allgemeine Depravation hat sich aller Kreise bemächtigt. Sitt= liche Mächte kennt der Soldat so wenig, wie der Pfasse eine Ah= nung von der eigentlichen Würde ver Religion hat, und der Bauer benutzt falsche Würfel, um sich für die Erpressungen schadlos zu halten. In der Selbständigkeit und Freiheit des Lagertreibens liegt aber auch ein poetischer Reiz und der erste Kürassier gewinnt sei= nem Berufe wirklich eine ideale Seite ab. Den Zusammenhang mit den andern beiden Dramen vermittelt jene Bittschrift, welche nachher in den Piccolomini überreicht wird. Es ist aber auch ein entschiedener Parallelismus zwischen den einzelnen Soldaten des Lagers und dem Charafter ihrer Führer. Der Wachtmeister ist eine Parodie Wallensteins, der Trompeter theilt mit Terzky die undes dingte Anhänglichkeit an den Feldherrn, der Dragoner erinnert an Buttler, die Arkebusiere hängen an ihrem Kaiser wie später ihr Commandeur Tiefenbach, und aus dem Kürassier spricht ein hoher und edler Sinn, wie nachher aus Max Piccolomini.

Ein sehr glücklicher Griff war es auch vom Dichter, daß er das erste Stück in kurzen gereimten Bersen dichtete. Gerade dieses echt deutsche Metrum taugte zu dem volksthümlichen Inhalt vorzüglich und brachte sofort den Eindruck jener frischen Munterkeit hervor, der so eigenthümlich gegen den seierlichen Ernst der Tragödie abssticht.

Der Eindruck des ganzen Werks auf die Zeitgenossen war ein überwältigender. Wenn Goethe erklärte, dieses Drama sei so groß, daß in seiner Art zum zweiten Male nicht etwas Aehnliches entsstanden sei, so gilt das noch heute. Damit stimmt völlig W. von Humboldts Urtheil: "Wer dieses Gedicht richtig zu würdigen verssteht, wird erkennen, daß es eine wahre poetische Riesenarbeit ist. Selten hat ein Dichter größere Forderungen an sich und seinen Stoff gemacht, wenn man Shakespeare ausnimmt; nicht leicht ein zweiter eine solche Welt von Gegenständen, Bewegung und Gespühlen in Einer Tragödie umfaßt."

Wendf.

## Wallensteins Lager.

#### Personen.

Wachtmeister, von einem Terzky'schen Karabinier=Regiment. Trompeter, Konstabler. Scharfschützen. Zwei Holkische reitende Jäger. Buttlerische Dragoner. Arkebusiere vom Regiment Tiefenbach. Kürassier von einem wallonischen } Kroaten. Uhlanen. Refrut. Bürger. Bauer. Bauerknabe. Rapuziner. Soldatenschulmeister. Marketenderin. Eine Auswärterin. Soldatenjungen. Hoboisten.

Vor der Stadt Pilsen in Böhmen.



Gesprochen bei Wiedereröffnung der Schaubühne in Weimar am 12. October 1798.

er scherzenden, der ernsten Maske Spiel, Dem ihr so oft ein willig Ohr und Auge Seliehn, die weiche Seele hingegeben, Vereinigt uns aufs neu in diesem Saal — Und sieh! er hat sich neu verjüngt, ihn hat Die Kunst zum heitern Tempel ausgeschmückt, Und ein harmonisch hoher Geist spricht uns Aus dieser edeln Säulenordnung an Und regt den Sinn zu festlichen Gefühlen.

Und doch ist dies der alte Schauplatz noch, Die Wiege mancher jugendlichen Kräfte, Die Laufbahn manches wachsenden Talents. Wir sind die Alten noch, die sich vor Euch Mit warmem Trieb und Eifer ausgebildet.

Ein edler Meister stand auf diesem Plat, Euch in die heitern Höhen seiner Runst Durch seinen Schöpfergenius entzückend. D! möge dieses Raumes neue Würde Die Würdigsten in unsre Mitte ziehn Und eine Hoffnung, die wir lang gehegt, Sich uns in glänzender Erfüllung zeigen. Ein großes Muster weckt Nacheiferung Und gibt dem Urtheil höhere Gesetze. So stehe dieser Kreis, die neue Bühne Als Zeugen des vollendeten Talents. Wo möcht' es auch die Kräfte lieber prüfen, Den alten Ruhm erfrischen und verjüngen, Als hier vor einem auserles'nen Kreis, Der, rührbar jedem Zauberschlag der Kunst, Mit leisbeweglichem Gefühl den Geist In seiner flüchtigsten Erscheinung hascht?

Denn schnell und spurlos geht des Mimen Kunst, Die wunderbare, an dem Sinn vorüber, Wenn das Gebild des Meißels, der Gesang Des Dichters nach Jahrtausenden noch leben. Hier stirbt der Zauber mit dem Künstler ab, Und wie der Klang verhallet in dem Ohr, Verrauscht des Augenblicks geschwinde Schöpfung, Und ihren Ruhm bewahrt kein dauernd Werk. Schwer ist die Kunst, vergänglich ist ihr Preis, Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze; Drum muß er geizen mit der Gegenwart, Den Augenblick, der sein ist, ganz erfüllen, Muß seiner Mitwelt mächtig sich versichern Und im Gefühl der Würdigsten und Besten Ein lebend Denkmal sich erbaun — So nimmt er Sich seines Namens Ewigkeit voraus, Denn wer den Besten seiner Zeit genug Gethan, der hat gelebt für alle Zeiten.

Die neue Aera, die der Kunst Thaliens Auf dieser Bühne heut beginnt, macht auch Den Dichter kühn, die alte Bahn verlassend, Euch aus des Bürgerlebens engem Kreis Auf einen höhern Schauplatz zu versetzen, Nicht unwerth des erhabenen Moments Der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen. Denn nur der große Gegenstand vermag Den tiesen Grund der Menschheit aufzuregen, Im engen Kreis verengert sich der Sinn, Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken.

Und jetzt an des Jahrhunderts ernstem Ende, Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen Um ein bedeutend Ziel vor Augen sehn, Und um der Menschheit große Gegenstände, Um Herrschaft und um Freiheit, wird gerungen, Jetzt darf die Kunst auf ihrer Schattenbühne Auch höhern Flug versuchen, ja sie muß, Soll nicht des Lebens Bühne sie beschämen.

Zerfallen sehen wir in diesen Tagen Die alte feste Form, die einst vor hundert Und fünfzig Jahren ein willkommner Friede Europens Reichen gab, die theure Frucht Von dreißig jammervollen Kriegesjahren. Noch einmal laßt des Dichters Phantasie Die düstre Zeit an euch vorüberführen Und blicket froher in die Gegenwart Und in der Zukunft hoffnungsreiche Ferne.

In jenes Krieges Mitte stellt euch jetzt Der Dichter. Sechzehn Jahre der Verwüstung, Des Raubs, des Elends sind dahin geslohn, In trüben Massen gähret noch die Welt, Und keine Friedenshoffnung strahlt von fern. Ein Tummelplatz von Wassen ist das Reich, Verödet sind die Städte, Magdeburg Ist Schutt, Gewerb und Kunstsleiß liegen nieder, Der Bürger gilt nichts mehr, der Krieger alles, Straslose Frechheit spricht den Sitten Hohn, Und rohe Horden lagern sich, verwildert Im langen Krieg, auf dem verheerten Boden.

Auf diesem finstern Zeitgrund malet sich Ein Unternehmen fühnen Uebermuths Und ein verwegener Charafter ab. Ihr kennet ihn — den Schöpfer fühner Heere, Des Lagers Abgott und der Länder Geißel, Die Stütze und den Schrecken seines Kaisers, Des Glückes abenteuerlichen Sohn, Der, von der Zeiten Gunst emporgetragen, Der Ehre höchste Staffeln rasch erstieg Und, ungesättigt immer weiter strebend, Der unbezähmten Ehrsucht Opfer siel. Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte; Doch euren Augen soll ihn jetzt die Kunst, Auch eurem Herzen menschlich näher bringen. Denn jedes Acußerste führt sie, die alles Begrenzt und bindet, zur Natur zurück, Sie sieht den Menschen in des Lebens Drang Und wälzt die größre Hälfte seiner Schuld Den unglückseligen Gestirnen zu.

Nicht er ist's, der auf dieser Bühne heut Erscheinen wird. Doch in den kühnen Schaaren, Die sein Besehl gewaltig lenkt, sein Geist Beseelt, wird euch sein Schattenbild begegnen, Bis ihn die scheue Muse selbst vor euch Zu stellen wagt in lebender Gestalt, Denn seine Macht ist's, die sein Herz versührt, Sein Lager nur erkläret sein Verbrechen. Darum verzeiht dem Dichter, wenn er euch Nicht raschen Schritts mit einem Mal aus Ziel Der Handlung reißt, den großen Gegenstand In einer Reihe von Gemälden nur Vor euren Augen abzurollen wagt.

Das heut'ge Spiel gewinne euer Ohr Und euer Herz den ungewohnten Tönen;
In jenen Zeitraum führ' es euch zurück,
Auf jene fremde kriegerische Bühne,
Die unser Held mit seinen Thaten bald Ersüllen wird.

Und wenn die Muse heut, Des Tanzes freie Göttin und Gesangs, Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel, Bescheiden wieder fordert — tadelt's nicht! Ja, danket ihr's, daß sie das düstre Bild Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst Hinüberspielt, die Täuschung, die sie schafst, Aufrichtig selbst zerstört und ihren Schein Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiebt; Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.



#### Erfter Auftritt.

Marketenderzelte, davor eine Kram- und Trödelbude. Soldaten von allen Farben und Feldzeichen drängen sich durch einander, alle Tische sind besetzt. Kroaten und Uhlanen an einem Kohlfeuer kochen, Marketenderin schenkt Wein, Soldatenjungen würfeln auf einer Trommel, im Zelt wird gesungen.

Gin Bauer und fein Cobn.

#### Banerknabe.

Vater, es wird nicht gut absaufen, Bleiben wir von dem Soldatenhausen. Sind euch gar tropige Kameraden; Wenn sie uns nur nichts am Leibe schaden.

#### Bauer.

Ei was! Sie werden uns ja nicht fressen, Treiben sie's auch ein wenig vermessen. Siehst du? sind neue Bölker herein, Kommen frisch von der Saal' und dem Main, Bringen Beut' mit, die rarsten Sachen! Unser ist's, wenn wir's nur listig machen. Ein Hauptmann, den ein andrer erstach, Ließ mir ein paar glückliche Würsel nach. Die will ich heut' einmal probieren, Ob sie die alte Krast noch sühren. Mußt dich nur recht erbärmlich stellen, Sind dir gar lockere, leichte Gesellen. Lassen sich gerne schön thun und loben, So wie gewonnen, so ist's zerstoben. Nehmen sie uns das Unsre in Schesseln, Müssen wir's wieder bekommen in Lösseln; Schlagen sie grob mit dem Schwerte drein, So sind wir psissig und treiben's sein.

(Im Belt wird gesungen und gejubelt.)

Wie sie juchzen — daß Gott erbarm! Alles das geht von des Bauern Felle. Schon acht Monate legt sich der Schwarm Und in die Betten und in die Ställe, Weit herum ist in der ganzen Aue Reine Feder mehr, keine Klaue, Daß wir sür Hunger und Elend schier Nagen müssen die eigenen Knochen. War's doch nicht ärger und krauser hier, Als der Sachs noch im Lande thät pochen. Und die nennen sich Kaiserliche —

#### Bauerknabe.

Vater, da kommen ein Paar aus der Küche, Sehen nicht aus, als wär' viel zu nehmen.

Bauer.

Sind einheimische, geborne Böhmen, Von des Terschkas Karabinieren, Liegen schon lang in diesen Quartieren. Unter allen die schlimmsten just, Spreizen sich, wersen sich in die Brust, Thun, als wenn sie zu sürnehm wären, Wit dem Bauer ein Glas zu leeren. Aber dort seh' ich die drei scharse Schützen Linker Hand um ein Feuer sitzen, Sehen mir aus wie Tyroler schier. Emmerich komm! an die wollen wir, Lustige Bögel, die gerne schwatzen, Tragen sich sauber und sühren Batzen.

(Gehen nach den Zelten.)

#### Zweiter Auftritt.

Vorige. Wachtmeister. Trompeter. Uhlan.

Trompeter.

Was will der Bauer da? Fort, Halunk!

Baner.

Gnädige Herren, einen Bissen und Trunk! Haben heut noch nichts Warmes gezessen.

Crompeter.

Ei, das muß immer saufen und fressen.

Uhlan (mit einem Glase).

Nichts gefrühstrückt? Da, trink, du Hund! (Führt den Bauer nach dem Zelte; jene kommen vorwärts.)

Wachtmeister (zum Trompeter).

Meinst du, man hab' uns ohne Grund Heute die doppelte Löhnung gegeben, Nur daß wir flott und lustig leben?

Crompeter.

Die Herzogin kommt ja heute herein Mit dem fürstlichen Fräulein —

Wachtmeister.

Das ift nur ber Schein.

Die Truppen, die aus fremden Landen Sich hier vor Pilsen zusammen fanden, Die sollen wir gleich an uns locken Mit gutem Schluck und guten Brocken, Damit sie sich gleich zufrieden finden Und sester sich mit uns verbinden.

Trompeter.

Ja, es ist wieder was im Werke.

Wachtmeister.

Die Herrn Generäle und Kommendanten -

Trompeter.

Es ist gar nicht gehener, wie ich merke.

Die sich so dick hier zusammen fanden —

Crompeter.

Sind nicht für die Langweil herbemüht.

Wachtmeister.

Und das Gemunkel und das Geschicke —

Trompeter.

Ja, ja!

Wachtmeister.

Und von Wien die alte Perrücke, Die man seit gestern herumgehn sieht, Mit der guldenen Gnadenkette, Das hat was zu bedeuten, ich wette.

Crompeter.

Wieder so ein Spürhund, gebt nur Acht, Der die Jagd auf den Herzog macht.

Wachtmeister.

Merkst du wohl? Sie trauen uns nicht, Fürchten des Friedländers heimlich Gesicht. Er ist ihnen zu hoch gestiegen, Möchten ihn gern herunterkriegen.

Trompeter.

Aber wir halten ihn aufrecht, wir, Dächten doch alle, wie ich und ihr!

Wachtmeister.

Unser Regiment und die andern vier, Die der Terschka anführt, des Herzogs Schwager, Das resoluteste Corps im Lager; Sind ihm ergeben und gewogen, Hat er uns selbst doch herangezogen. Alle Hauptleute setzt' er ein, Sind alle mit Leib und Leben sein.

### Dritter Auftritt.

Kroat mit einem Salsschmud. Scharfichute folgt. Vorige.

Scharfschütz.

Kroat, wo hast du das Halsband gestohlen? Handle dir's ab! dir ist's doch nichts nütz. Geb dir dafür das Paar Terzerolen.

Kroat.

Nix, nix! Du willst mich betrügen, Schütz.

Nun! geb dir auch noch die blaue Mütz, Hab sie so eben im Glücksrad gewonnen. Siehst du? Sie ist zum höchsten Staat.

Aroat

(läßt das Halsband in der Sonne spielen).
's ist aber von Persen und edelm Granat.
Schau, wie das flinkert in der Sonnen!
Scharfschülz (nimmt das Halsband).

Die Felbstasche noch geb' ich drein,

(Besieht es.)

Es ist mir nur um den schönen Schein.

Trompeter.

Seht nur, wie der den Kroaten prellt! Halbpart, Schütze, so will ich schweigen.

Aroat (hat die Mute aufgesett).

Deine Mütze mir wohlgefällt.

Scharfschütz (winkt dem Trompeter).

Wir tauschen hier! Die Herrn sind Zeugen!

# Vierter Auftritt.

Vorige. Konstabler.

Konftabler (tritt jum Wachtmeister).

Wie ist's, Bruder Karabinier? Werden wir uns lang noch die Hände wärmen, Da die Feinde schon frisch im Feld herum schwärmen?

Thut's Ihm so eilig, Herr Konstabel? Die Wege sind noch nicht praktikabel.

Konstabler.

Mir nicht. Ich sitze gemächlich hier; Aber ein Eilbot' ist angekommen, Welbet, Regensburg sei genommen.

Trompeter.

Ei, da werden wir bald auffigen.

Wachtmeister.

Wohl gar, um dem Bayer sein Land zu schützen, Der dem Fürsten so unfreund ist? Werden uns eben nicht sehr erhitzen.

Konstabler.

Meint ihr? — Was ihr nicht alles wißt!

# Fünfter Auftritt.

Vorige. Zwei Jäger. Dann Marketenderin. Soldatenjungen. Schulmeister. Aufwärterin.

Erster Jäger.

Sieh, sieh!

Da treffen wir lustige Compagnie.

Trompeter.

Was für Grünröck mögen das sein? Treten ganz schmuck und stattlich ein.

Wachtmeister.

Sind Holkische Jäger; die silbernen Tressen Holten sie sich nicht auf der Leipziger Messen.

Marketenderin (fommt und bringt Bein).

Glück zur Ankunft, ihr Herrn!

Erster Jäger.

Was? der Blit!

Das ist ja die Gustel von Blasewitz.

Marketenderin.

I freilich! Und Er ist wohl gar, Mußjö, Der lange Peter aus Iţehö? Der seines Baters goldene Füchse Mèit unserm Regiment hat durchgebracht Zu Glückstadt, in einer lustigen Nacht—

Erfter Zäger.

Und die Feder vertauscht mit der Kugelbüchse.
Aarketenderin.

Ei, da sind wir alte Bekannte!

Erster Jäger.

Und treffen uns hier im böhmischen Lande.

Marketenderin.

Keute da, Herr Vetter, und morgen dort — Wie einen der rauhe Kriegesbesen Fegt und schüttelt von Ort zu Ort; Bin indeß weit herum gewesen.

Erfter Jäger.

Will's Ihr glauben! Das stellt sich dar.

Marketenderin.

Bin hinauf bis nach Temeswar Gekommen mit den Bagagewagen, Als wir den Mansfelder thäten jagen. Lag mit dem Friedländer vor Stralsund, Ging mir dorten die Wirthschaft zu Grund. Zog mit dem Succurs vor Mantua, Kam wieder heraus mit dem Feria, Und mit einem spanischen Regiment Hab' ich einen Abstecher gemacht nach Gent. Jetzt will ich's im böhmischen Land probieren, Alte Schulden eincassieren — Ob mir der Fürst hilft zu meinem Geld. Und das dort ist mein Marketenderzeit.

Erfter Jäger.

Mun, da trifft Sie alles beisammen an!

Doch wo hat Sie den Schottländer hingethan, Mit dem Sie damals herumgezogen?

Marketenderin,

Der Spitbub! Der hat mich schön betrogen. Fort ist er! Mit allem davon gefahren, Was ich mir thät am Leibe ersparen. Ließ mir nichts, als den Schlingel da!

Soldatenjunge (fommt gesprungen).

Mutter! sprichst du von meinem Papa? Erster Jäger.

Nun, nun, das muß der Kaiser ernähren. Die Armee sich immer muß neu gebären.

Soldatenschulmeister (kommt).

Fort in die Feldschule! Marsch, ihr Buben! Erster Zäger.

Das fürcht sich auch vor den engen Stuben!
Aufwärterin (kommt).

Base, sie wollen fort.

Marketenderin. Gleich, gleich! Erster Jäger.

Ei, wer ist denn das kleine Schelmengesichte? Marketenderin.

's ist meiner Schwester Kind — aus dem Reich. Erster Jäger.

Ei, also eine liebe Nichte?

(Marketenderin geht.)

Bweiter Jäger (bas Madchen haltend).

Bleib Sie bei uns doch, artiges Kind.

Aufwärterin.

Gäste dort zu bedienen sind.

(Macht sich los und geht.)

Erster Jäger.

Das Mädchen ist kein übler Bissen! — Und die Muhme — beim Element! Was haben die Herrn vom Regiment Sich um das niedliche Lärvchen gerissen! Was man nicht alles für Leute kennt, Und wie die Zeit von dannen rennt. — Was werd' ich noch alles erleben müssen! (Zum Wachtmeister und Trompeter.)

Euch zur Gesundheit, meine Herrn! — Laßt uns hier auch ein Plätzchen nehmen.

# Sechster Auftritt.

Jäger. Wachtmeister. Trompeter.

Wachtmeister.

Wir danken schön. Von Herzen gern. Wir rücken zu. Willkommen in Böhmen! Erster Täger.

Ihr sitzt hier warm. Wir, in Feindes Land, Mußten derweil uns schlecht bequemen.

Trompeter.

Man sollt's euch nicht ansehn, ihr seid galant. Wachtmeister.

Ja, ja, im Saalkreis und auch in Meißen Hört man euch Herrn nicht besonders preisen.

Bweiter Iäger.

Seid mir doch still! Was will das heißen? Der Kroat es ganz anders trieb, Uns nur die Nachles' übrig blieb.

Trompeter.

Ihr habt da einen saubern Spitzen Am Kragen, und wie euch die Hosen sitzen! Die seine Wäsche, der Federhut! Was das alles für Wirkung thut! Daß doch den Burschen das Glück soll scheinen, Und so was kommt nie an unser Einen! Wachtmeister.

Dafür sind wir des Friedländers Regiment, Man muß uns ehren und respectieren. Erster Jäger.

Das ist für uns andre kein Compliment, Wir eben so gut seinen Namen führen.

Wachtmeister.

Ja, ihr gehört auch so zur ganzen Masse.

Erster Jäger.

Ihr seid wohl von einer besondern Rasse? Der ganze Unterschied ist in den Röcken, Und ich ganz gern mag in meinem stecken.

Wachtmeister.

Herr Jäger, ich muß euch nur bedauern, Ihr lebt so draußen bei den Bauern; Der feine Griff und der rechte Ton, Das lernt sich nur um des Feldherrn Person.

Erster Jäger.

Sie bekam euch übel, die Lection. Wie er räuspert, und wie er spuckt, Das habt ihr ihm glücklich abgeguckt; Aber sein Schenie, ich meine, sein Geist Sich nicht auf der Wachparade weist.

Zweiter Inger.

Wetter auch! wo ihr nach uns fragt,
Wir heißen des Friedländers wilde Jagd
Und machen dem Namen keine Schande —
Ziehen frech durch Feindes und Freundes Lande,
Duerfeldein durch die Saat, durch das gelbe Korn —
Sie kennen das Holkische Jägerhorn! —
In einem Augenblick fern und nah,
Schnell wie die Sündfluth, so sind wir da —
Wie die Fenerslamme bei dunkler Nacht
In die Häuser fähret, wenn niemand wacht —
Da hilft keine Gegenwehr, keine Flucht,
Keine Ordnung gilt mehr und keine Zucht. —
Es strändt sich — der Krieg hat kein Erbarmen —
Das Mägdsein in unsern sehnigten Armen —

Fragt nach, ich sag's nicht, um zu prahlen; In Baireuth, im Boigtland, in Westphalen, Wo wir nur durchgekommen sind — Erzählen Kinder und Kindeskind Nach hundert und aber hundert Jahren Von dem Holk noch und seinen Schaaren.

Wachtmeister.

Run, da sieht man's! Der Saus und Braus, Macht denn der den Soldaten aus? Das Tempo macht ihn, der Sinn und Schick, Der Begriff, die Bedeutung, der feine Blick.

Erster Jäger.

Die Freiheit macht ihn. Mit euren Fraten! Daß ich mit euch soll darüber schwatzen. — Lief ich barum aus der Schul' und der Lehre, Daß ich die Frohn' und die Galeere, Die Schreibstub' und ihre engen Wände In dem Feldlager wiederfände? — Flott will ich leben und müßig gehn, Alle Tage was Neues sehn, Mich dem Augenblick frisch vertrauen, Nicht zurück, auch nicht vorwärts schauen -Drum hab' ich meine Haut dem Kaiser verhandelt, Daß keine Sorg' mich mehr anwandelt. Führt mich ins Feuer frisch hinein, Neber den reißenden, tiefen Rhein — Der dritte Mann soll verloren sein; Werde mich nicht lang sperren und zieren. — Sonst muß man mich aber, ich bitte sehr, Mit nichts weiter incommedieren.

Wachtmeister.

Nu, nu, verlangt ihr sonst nichts mehr? Das ließ sich unter dem Wamms da finden.

Erster Jäger.

Was war das nicht für ein Placken und Schinden Bei Gustav, dem Schweben, dem Leuteplager!

Der machte eine Kirch' aus seinem Lager, Ließ Betstunde halten, des Morgens, gleich Bei der Reveille und beim Zapfenstreich. Und wurden wir manchmal ein wenig munter, Er kanzelt' uns selbst wohl vom Gaul herunter.

Wachtmeister.

Ja, es war ein gottesfürchtiger Herr.

Erster Iäger.

Dirnen, die ließ er gar nicht passieren, Mußten sie gleich zur Kirche sühren. Da lief ich, konnt's nicht ertragen mehr.

Wachtmeister.

Jetzt geht's dort auch wohl anders her.

Erster Jäger.

So ritt ich hinüber zu den Liguisten, Sie thäten sich just gegen Magbeburg rüsten. Ja, das war schon ein ander Ding! Alles da lustiger, loser ging, Soff und Spiel und Mädels die Menge! Wahrhaftig, der Spaß war nicht gering, Denn der Tilly verstand sich aufs Kommandieren. Dem eigenen Körper war er strenge, Dem Solbaten ließ er Vieles passieren, Und ging's nur nicht aus seiner Rassen, Sein Spruch war: leben und leben lassen. Aber das Glück blieb ihm nicht stät — Seit der Leipziger Fatalität Wollt' es eben nirgends mehr flecken, Alles bei uns gerieth ins Stecken; Wo wie erschienen und pochten an, Ward nicht gegrüßt noch aufgethan. Wir mußten uns brücken von Ort zu Ort, Der alte Respect war eben fort. — Da nahm ich Handgeld von den Sachsen, Meinte, da müßte mein Glück recht wachsen.

Nun, da kamt ihr ja eben recht Zur böhmischen Beute.

> Erster Zäger. Es ging mir schlecht.

Sollten da strenge Mannszucht halten, Dursten nicht recht als Feinde walten, Mußten des Kaisers Schlösser bewachen, Viel Umständ' und Complimente machen, Führten den Krieg, als wär's nur Scherz, Hatten sür die Sach nur ein halbes Herz, Wollten's mit niemand ganz verderben, Kurz, da war wenig Ehr zu erwerben, Und ich wär' bald für Ungeduld Wieder heimgelausen zum Schreibepult, Wenn nicht eben auf allen Straßen Der Friedländer hätte werben lassen.

Wachtmeister.

Und wie lang denkt ihr's hier auszuhalten? Erster Jäger.

Spaßt nur! So lange der thut walten, Denk' ich euch, mein Seel! an kein Entlaufen. Kann's der Soldat wo besser fausen? — Da geht alles nach Kriegessitt', Hat alles 'nen großen Schnitt, Und der Geist, der im ganzen Corps thut leben, Reißet gewaltig, wie Windesweben, Auch den untersten Reiter mit. Da tret' ich auf mit beherztem Schritt, Darf über den Bürger kühn wegschreiten, Wie der Feldherr über der Fürsten Haupt. Es ist hier wie in den alten Zeiten, Wo die Klinge noch alles thät bedeuten; Da gibt's nur ein Vergehn und Verbrechen: Der Ordre fürwitig widersprechen. Was nicht verboten ist, ist erlanbt;

Da fragt niemand, was einer glaubt. Es gibt nur zwei Ding' überhaupt: Was zur Armee gehört und nicht; Und nur der Fahne bin ich verpflicht.

Wachtmeister.

Jetzt gefallt ihr mir, Jäger! Ihr sprecht Wie ein Friedländischer Reitersknecht.

Erster Jäger.

Der führt's Kommando nicht wie ein Amt, Wie eine Gewalt, die vom Kaiser stammt! Es ist ihm nicht um des Kaisers Dienst, Was bracht' er dem Kaiser sür Gewinnst? Was hat er mit seiner großen Macht Zu des Landes Schirm und Schutz vollbracht? Ein Reich von Soldaten wollt' er gründen, Die Welt anstecken und entzünden, Sich alles vermessen und unterwinden —

Trompeter.

Still, wer wird solche Worte wagen!

Erster Jäger.

Was ich benke, das darf ich sagen. Das Wort ist frei, sagt der General.

Wachtmeister.

So sagt er, ich hört's wohl einigemal, Ich stand dabei. "Das Wort ist frei, "Die That ist stumm, der Gehorsam blind," Dies urkundlich seine Worte sind.

Erster Jäger.

Ob's just seine Wort' sind, weiß ich nicht; Aber die Sach' ist so, wie er spricht.

Zweiter Jäger.

Ihm schlägt das Kriegsglück nimmer um, Wie's wohl bei andern pflegt zu geschehen. Der Tilly überlebte seinen Ruhm;

Doch unter des Friedländers Kriegspanieren, Da bin ich gewiß zu victorisieren. Er bannet das Glück, es muß ihm stehen. Wer unter seinem Zeichen thut jechten, Der steht unter besondern Mächten. Denn das weiß ja die ganze Welt, Daß der Friedländer einen Teufel Aus der Hölle im Solde hält.

Wachtmeister.

Ja, daß er fest ist, das ist kein Zweisel; Denn in der blut'gen Affair bei Lüten Nitt er euch unter des Feuers Bliten Auf und nieder mit kühlem Blut. Durchlöchert von Rugeln war sein Hut, Durch den Stiefel und Koller fuhren Die Ballen, man sah die deutlichen Spuren; Konnt' ihm keine die Haut nur rigen, Weil ihn die höllische Salbe thät schützen.

Erster Inger.

Was wollt ihr da für Wunder bringen! Er trägt ein Roller von Elendshaut, Das keine Rugel kann durchbringen. Wachtmeister.

Nein, es ist die Salbe von Herenkraut, Unter Zaubersprüchen gekocht und gebraut.

Trompeter.

Es geht nicht zu mit rechten Dingen! Wachtmeister.

Sie sagen, er les' auch in den Sternen Die künftigen Dinge, die nahen und fernen; Ich weiß aber besser, wie's damit ist. Ein graues Männlein pflegt bei nächtlicher Frist Durch verschlossene Thüren zu ihm einzugehen; Die Schildwachen haben's oft angeschrien, Und immer was Großes ist drauf geschehen, Wenn je das grane Röcklein kam und erschien.

Zweiter Jäger.

Ja, er hat sich dem Teufel übergeben, Drum führen wir auch das lustige Leben.

### Siebenter Auftritt.

Borige. Ein Refrut. Gin Bürger. Dragoner.

#### Rekrut

(tritt aus dem Zelt, eine Blechhaube auf dem Kopfe, eine Weinflasche in der Hand).

Grüß den Vater und Vaters Erüder! Bin Soldat, komme nimmer wieder.

Erster Iäger.

Sieh, da bringen sie einen Neuen! Bürger.

D, gib Acht, Franz! es wird dich renen. Rekrut (singt).

Trommeln und Pfeisen,
Kriegrischer Klang!
Wandern und streisen
Die Welt entlang,
Rosse gelenkt,
Muthig geschwenkt,
Schwert an der Seite,
Frisch in die Weite,
Flüchtig und flink,
Frei, wie der Fink
Auf Sträuchern und Bäumen
In Himmels=Käumen,
Heisa! ich folge des Friedländers Fahn'!
Bweiter Iäger.

Seht mir, das ist ein wackrer Kumpan! (Sie begrüßen ihn.)

Bürger.

O, laßt ihn! er ist guter Leute Kind.

Erster Iäger.

Wir auch nicht auf der Straße gefunden sind.

Bürger.

Ich sag' ench, er hat Vermögen und Mittel, Fühlt her, das seine Tüchlein am Kittel!

Trompeter.

Des Kaisers Rock ist der höchste Titel.

Bürger.

Er erbt eine kleine Mütgenfabrik.

Zweiter Inger.

Des Menschen Wille, das ist sein Glück.

Bürger.

Von der Großmutter einen Kram und Laden.

Erster Jäger.

Pfui, wer handelt mit Schwefelfaden!

Bürger.

Einen Weinschank dazu von seiner Pathen, Ein Gewölbe mit zwanzig Stücksaß Wein.

Trompeter.

Den theilt er mit seinen Kameraden.

Zweiter Iäger.

Bor du! wir müffen Zeltbrüder fein.

Bürger.

Eine Brant läßt er sitzen in Thränen und Schmerz.

Erster Jäger.

Recht so, da zeigt er ein eisernes Herz.

Bürger.

Die Großmutter wird für Kummer sterben.

Zweiter Jäger.

Desto besser, so kann er sie gleich beerben.

Wachtmeister

(tritt gravitätisch herzu, dem Rekruten die Hand auf die Blechhaube legend). Sieht Er! Das hat Er wohl erwogen.

Einen neuen Menschen hat Er angezogen; Mit dem Helm da und Wehrgehäng Schließt Er sich an eine würdige Meng. Muß ein fürnehmer Geist jetzt in Ihn sahren — Erster Inger.

Muß besonders das Geld nicht sparen.
Wachtmeister.

Auf der Fortuna ihrem Schiff Ist Er zu segeln im Begriff; Die Weltkugel liegt vor Ihm offen. Wer nichts waget, der darf nichts hoffen. Es treibt sich der Bürgersmann, träg und dumm. Wie des Färbers Gaul, nur im Ning herum. Aus dem Soldaten kann alles werden, Denn Krieg ist jetzt die Losung auf Erden. Seh' Er 'mal mich an! In diesem Rock Führ' ich, sieht Er, des Raisers Stock. Alles Weltregiment, muß Er wissen, Von dem Stock hat ausgehen müssen; Und das Scepter in Königs Hand Ist ein Stock nur, das ist bekannt. Und wer's zum Korporal erst hat gebracht, Der steht auf der Leiter zur höchsten Macht, Und so weit kann Er's auch noch treiben. Erster Jäger.

Wenn Er nur lesen kann und schreiben. Wachtmeister.

Da will ich Ihm gleich ein Exempel geben; Ich thät's vor Kurzem selbst erleben. Da ist der Schef vom Dragonercorps, Heißt Buttler, wir standen als Gemeine Noch vor dreißig Jahren bei Köln am Rheine, Jeht nennt man ihn Generalmajor. Das macht, er thät sich baß hervor, Thät die Welt mit seinem Kriegsruhm füllen; Doch meine Verdienste, die blieben im Stillen. Ja, und der Friedländer selbst, sieht Er, Unser Hauptmann und hochgebietender Herr, Der jetzt alles vermag und kann, War erst nur ein schlichter Edelmann, Und weil er der Kriegsgöttin sich vertraut, Hat er sich diese Größ' erbaut, Jit nach dem Kaiser der nächste Mann, Und wer weiß, was er noch erreicht und ermist, (Psissig.) Denn noch nicht aller Tage Abend ist.

Erster Jäger.

Ja, er fing's klein an und ist jetzt so groß! Denn zu Altorf im Studentenkragen, Trieb er's, mit Permiß zu sagen, Ein wenig loder und burschifos, Hätte seinen Famulus bald erschlagen. Wollten ihn drauf die Nürnberger Herren, Mir nichts, dir nichts ins Carcer sperren; 's war just ein neugebautes Rest, Der erste Bewohner sollt' es taufen. Aber wie fängt er's an? Er läßt Weislich den Pudel voran erst laufen. Nach dem Hunde nennt sich's bis diesen Tag; Ein rechter Kerl sich bran spiegeln mag. Unter des Herrn großen Thaten allen Hat mir das Stückchen besonders gefallen. (Das Mädchen hat unterdessen aufgewartet; der zweite Jäger schäkert mit ihr.)

Dragoner (tritt dazwischen).

Kamerad, laß Er das unterwegen!

Zweiter Zäger.

Wer Henker! hat sich da drein zu legen!

Dragoner.

Ich will's Ihm nur sagen, die Dirn' ist mein.

Erfter Jäger.

Der will ein Schätzchen für sich allein! Dragoner, ist Er bei Troste? sag' Er! Zweiter Zäger.

Will was Apartes haben im Lager. Einer Dirne schön Gesicht Muß allgemein sein, wie's Sonnenlicht!

(Rüßt sie.)

Dragoner (reißt sie weg).

Ich sag's nech einmal, das leid' ich nicht.

Erfter Jäger.

Lustig, lustig! da kommen die Prager!

Zweiter Jäger.

Sucht Er Händel? Ich bin dabei.

Wachtmeister.

Fried', ihr Herren! Ein Ruß ist frei!

## Achter Auftritt.

Bergknappen treten auf und spielen einen Walzer, erst langsam und dann immer geschwinder. Der erste Jäger tanzt mit der Auswärterin, die Marketenderin mit dem Rekruten; das Mädchen entspringt, der Jäger hinter ihr her und bekommt den Kapuziner zu fassen, der eben hereintritt.

#### Kapuziner.

Heisa, Juchheia! Dubeldumdei!
Das geht ja hoch her. Bin auch dabei!
Ist das eine Armee von Christen?
Sind wir Türken? sind wir Antibaptisten?
Treibt man so mit dem Sonntag Spott,
Als hätte der allmächtige Gott
Das Chiragra, könnte nicht drein schlagen?
Ist's jeht Zeit zu Sausgelagen,
Zu Banketten und Feiertagen?
Quid hie statis otiosi?
Was steht ihr und legt die Hände in Schooß?
Die Kriegsfuri ist an der Donau los,
Das Bollwerk des Bayerlands ist gefallen,

Regensburg ist in des Keindes Krallen, Und die Armee liegt hier in Böhmen, Pflegt den Bauch, läßt sich's wenig grämen, Rümmert sich mehr um den Krug als den Krieg, Wetzt lieber den Schnabel als den Säbel, Hetzt sich lieber herum mit der Dirn', Frist den Ochsen lieber als den Oxenstirn. Die Christenheit trauert in Sack und Asche. Der Solbat füllt sich nur die Tasche. Es ist eine Zeit der Thränen und Noth, Um Himmel geschehen Zeichen und Wunder, Und aus den Wolfen, blutigroth, Hängt der Herrgott den Kriegsmantel 'runter. Den Kometen steckt er, wie eine Ruthe, Drohend am Himmelsfenster aus, Die ganze Welt ist ein Klagehaus, Die Arche der Kirche schwimmt in Blute, Und das römische Reich — daß Gott erbarm! Sollte jett heißen römisch Arm; Der Rheinstrom ist worden zu einem Peinstrom, Die Klöster sind ausgenommene Rester, Die Bisthümer sind verwandelt in Büsthümer, Die Abteien und die Stifter Sind nun Raubteien und Diebesklüfter, Und alle die gesegneten beutschen Länder Sind verkehrt worden in Elender — Woher kommt das? Das will ich euch verkünden: Das schreibt sich ber von euern Lastern und Sünden, Von dem Gränel und Heidenleben, Dem sich Officier und Soldaten ergeben. Denn die Günd' ist der Magnetenstein, Der das Eisen ziehet ins Land herein. Auf das Unrecht, da folgt das Nebel, Wie die Thrän' auf den herben Zwiebel, Hinter dem U kommt gleich das Weh, Das ist die Ordnung im ABC.

Ubi erit victoriae spes, Si offenditur Deus? Wie soll man siegen, Wenn man die Predigt schwänzt und die Meß, Nichts thut, als in den Weinhäusern liegen? Die Frau in dem Evangelium Fand den verlornen Groschen wieder, Der Saul seines Vaters Esel wieder, Der Joseph seine saubern Brüder; Aber wer bei den Soldaten sucht Die Furcht Gottes und die gute Zucht Und die Scham, der wird nicht viel finden, Thät' er auch hundert Laternen anzünden. Bu dem Prediger in der Wüsten, Wie wir lesen im Evangelisten, Ramen auch die Soldaten gelaufen, Thaten Buß' und ließen sich taufen, Fragten ihn: Quid faciemus nos? Wie machen wir's, daß wir kommen in Abrahams Schooß? Et ait illis, und er sagt: Neminem concutiatis, Wenn ihr niemanden schindet und plackt. Neque calumniam faciatis, Niemand verlästert, auf niemand lügt. Contenti estote, cuch begniigt, Stipendiis vestris, mit curer Löhnung Und verflucht jede bose Angewöhnung. Es ist ein Gebet: Du sollt den Namen Deines Herrgotts nicht eitel ausframen! Und wo hört man mehr blasphemieren, Als hier in den Friedländischen Kriegsquartieren? Wenn man für jeden Donner und Blit, Den ihr losbrennt mit eurer Zungenspitz, Die Glocken müßt' läuten im Land umber, Es wär' bald kein Megner zu finden mehr. Und wenn euch für jedes bose Gebet, Das aus eurem ungewaschnen Munde geht,

Ein Härlein ausging aus eurem Schopf, Neber Nacht wär' er geschoren glatt, Und wär' er so dick wie Absalons Zopf. Der Josua war doch auch ein Soldat, König David erschlug den Goliath, Und wo steht denn geschrieben zu lesen, Daß sie solche Fluchmäuler sind gewesen? Muß man den Mund doch, ich sollte meinen, Nicht weiter ausmachen zu einem Helf Gott! Als zu einem Kreuz Sackerlot! Aber wessen das Gesäß ist gesüllt, Davon es sprudelt und überquillt.

Wieder ein Gebot ist: Du sollt nicht stehlen. Ja, das besolgt ihr nach dem Wort, Denn ihr tragt alles ofsen sort.

Bor euren Klauen und Geiersgrifsen,

Vor euren Praktisen und bösen Knissen
Ist das Geld nicht geborgen in der Truh,

Das Kalb nicht sicher in der Kuh,

Jhr nehmt das Ei und das Huhn dazu.

Was sagt der Prediger? Contenti estote,

Begnügt euch mit eurem Commisbrote.

Aber wie soll man die Knechte loben,

Kömmt doch das Aergernis von oben!

Wie die Glieder, so auch das Haupt!

Weis doch niemand, an wen der glaubt!

Erfter Jäger.

Herr Pfaff! uns Soldaten mag Er schimpsen, Den Feldherrn soll Er uns nicht verunglimpsen.

Kapuziner.

Ne custodias gregem meam! Das ist so ein Ahab und Jerobeam, Der die Völker von der wahren Lehren Zu salschen Götzen thut verkehren.





Trompeter und Rekrut.

Laß Er uns das nicht zweimal hören! Kapuziner.

So ein Bramarbas und Eisenfresser, Will einnehmen alle festen Schlösser. Rühmte sich mit seinem gottlosen Mund, Er müsse haben die Stadt Stralsund, Und wär' sie mit Ketten an den Himmel geschlossen. Eronveter.

Stopft ihm keiner sein Lästermaul?

Kapuziner.

So ein Teuselsbeschwörer und König Saul, So ein Jehn und Holosern, Verleugnet, wie Petrus, seinen Meister und Herrn, Drum kann er den Hahn nicht hören krähn — Beide Täger.

Pfasse! Jetzt ist's um dich geschehn! Kapuziner.

So ein listiger Fuchs Herodes —

Trompeter und beide Jäger

(auf ihn eindringend).

Schweig stille! Du bist dis Todes!

Aronten (legen sich drein).

Kapuziner (schreit lauter).

Bleib da, Pfäfflein, fürcht dich nit, Sag dein Sprüchel und theil's uns mit.

So ein hochmüthiger Nebucadnezer, So ein Sündenvater und muffiger Ketzer, Läßt sich nennen den Wallenstein; Ja freilich ist er uns allen ein Stein Des Anstoßesennd Aergernisses, Und so lang der Kaiser diesen Friedeland Läßt walten, so wird nicht Fried' im Land.

(Er hat nach und nach bei den letzten Worten, die er mit erhobener Stimme spricht, seinen Rückzug genommen, indem die Kroaten die übrigen Soldaten von ihm abwehren.)

### Meunter Auftritt.

Vorige, ohne den Kapuziner.

Erfter Jäger (zum Machtmeister).

Sagt mir, was meint' er mit dem Göckelhahn, Den der Feldherr nicht krähen hören kann? Es war wohl nur so gesagt ihm zum Schimpf und Hohne? Wachtmeister.

Da will ich ench dienen. Es ist nicht ganz ohne! Der Feldherr ist wundersam geboren, Besonders hat er gar kitzlichte Ohren. Kann die Katze nicht hören manen, Und wenn der Hahn kräht, so macht's ihm Grauen.

Erster Jäger.

Das hat er mit dem Löwen gemein.

Wachtmeister.

Muß alles mausstill um ihn sein. Den Besehl haben alle Wachen, Denn er benkt gar zu tiese Sachen.

Stimmen (im Belt; Auflauf).

Greift ihn, den Schelm! Schlagt zu! Schlagt zu! Des Bauern Stimme.

Hilfe! Barmherzigkeit!

Andere Stimmen.

Friede! Ruh!

Erster Iäger.

Hol mich der Teufel! Da setzt's Hiebe. Imeiter Iäger.

Da muß ich dabei sein!

(Laufen ins Zelt.)

Marketenderin (fommt beraus).

Schelmen und Diebe!

Trompeter.

Fran Wirthin, was setzt euch so in Gifer? Marketenderin.

Der Lump! der Spitbub! der Straßenläufer! Das muß mir in meinem Zelt passieren! Es beschimpft mich bei allen Herrn Officieren.

Bäschen, was gibt's benn?

Marketenderin.

Was wird's geben?

Da erwischten sie einen Bauer eben, Der falsche Würfel thät bei sich haben.

Trompeter.

Sie bringen ihn hier mit seinem Knaben.

# Behnter Auftritt.

Soldaten bringen den Bauer geschleppt.

Erster Jäger.

Der muß baumeln!

Scharfschühen und Dragoner.

Zum Profoß! zum Profoß!

Wachtmeister.

Das Mandat ist noch fürzlich ausgegangen.

Marketenderin.

In einer Stunde seh' ich ihn hangen!

Wachtmeister.

Böses Gewerbe bringt bosen Lohn.

Erster Arkebusier (zum andern).

Das kommt von der Desperation.

Denn seht, erst thut man sie ruinieren,

Das heißt sie zum Stehlen selbst verführen.

Trompeter.

Was? Was? Ihr red't ihm das Wort noch gar?

Dem Hunde! Thut euch der Teufel plagen?

Erster Arkebusier.

Der Bauer ist auch ein Mensch — so zu sagen.

Erster Zäger (zum Trompeter).

Laß sie gehen! sind Tiefenbacher,

Gevatter Schneider und Handschuhmacher!

Lagen in Garnison zu Brieg,

Wissen viel, was der Brauch ist im Krieg.

### Gilfter Auftritt.

Vorige. Ruraffiere.

Erster Küraffier.

Friede! Was gibt's mit dem Bauer ba?

Erster Scharfschütz.

's ist ein Schelm, hat im Spiel betrogen!

Erster Kürassier.

Hat er dich betrogen etwa?

Erster Scharfschütz.

Ja, und hat mich rein ausgezogen.

Erster Kürassier.

Wie? Du bist ein Friedländischer Mann, Kannst dich so wegwerfen und blamieren, Mit einem Bauer dein Glück probieren? Der laufe, was er laufen kann.

(Bauer entwischt, die Andern treten zusammen.)

Erster Arkebusier.

Der macht kurze Arbeit, ist resolut, Das ist mit solchem Volke gut. Was ist's für einer? Es ist kein Böhm.

Marketenderin.

's ist ein Wallon! Respect vor dem! Von des Pappenheims Kürassieren.

Erfter Dragoner (tritt baju).

Der Piccolomini, der junge, thut sie jetzt führen. Den haben sie sich aus eigner Macht Zum Oberst gesetzt in der Lützner Schlacht, Als der Pappenheim umgekommen.

Erster Arkebusier.

Haben sie sich so was 'ransgenommen?

Erster Dragoner.

Dies Regiment hat was voraus. Es war immer voran bei jedem Strauß. Darf auch seine eigene Justiz ausüben, Und der Friedländer thut's besonders lieben.

Erster Küraffier (zum andern).

Ist's auch gewiß? Wer bracht' es aus?

Bweiter Kürassier.

Ich hab's aus des Obersts eigenem Munde.

Erster Küraffier.

Was Teufel! Wir sind nicht ihre Hunde.

Erster Iäger.

Was haben die da? Sind voller Gift.

3weiter Jäger.

Ist's was, ihr Herrn, das uns mitbetrifft? Erster Kürassier.

Es hat sich keiner drüber zu freuen.

(Soldaten treten herzu.)

Sie wollen uns in die Niederland' leihen; Kürassiere, Jäger, reitende Schützen, Sollen achttausend Mann aufsitzen.

Marketenderin.

Was? Was? Da sollen wir wieder wandern? Bin erst seit gestern zurück aus Flandern.

Bweiter Küraffier (zu ben Dragonern).

Ihr Buttlerischen, sollt auch mitreiten.

Erster Kürassier.

Und absonderlich wir Wallonen.

Marketenderin.

Ei, das find ja die allerbesten Schwadronen!

Erster Kürassier.

Den aus Mailand sollen wir hinbegleiten.

Erster Zäger.

Den Infanten! Das ist ja kurios!

Bweiter Jäger.

Den Pfaffen! Da geht der Teufel los.

Erster Kürassier.

Wir sollen von dem Friedländer lassen, Der den Soldaten so nobel hält, Mit dem Spanier ziehen zu Feld, Dem Knauser, den wir von Herzen hassen? Nein, das geht nicht! Wir lausen fort.

Trompeter.

Was zum Henker! sollen wir dort? Dem Kaiser verkausten wir unser Blut Und nicht dem hispanischen rothen Hut.

Zweiter Iäger.

Auf des Friedländers Wort und Credit allein Haben wir Reitersdienst genommen; Wär's nicht aus Lieb' für den Wallenstein, Der Ferdinand hätt' uns nimmer bekommen.

Erster Dragoner.

Thät uns der Friedländer zicht formieren? Seine Fortuna soll uns führen.

Wachtmeister.

Laßt euch bedeuten, hört mich an. Mit dem Gered' da ist's nicht gethan. Ich sehe weiter, als ihr alle, Dahinter steckt eine böse Falle.

Erster Zäger.

Hört das Befehlbuch! Stille doch! Wachtmeister.

Bäschen Gustel, füllt mir erst noch Ein Gläschen Melnecker für den Magen, Alsdann will ich euch meine Gedanken sagen.

Marketenderin (ihm einschenkenb).

Hier, Herr Wachtmeister! Er macht mir Schrecken. Es wird doch nichts Böses dahinter stecken! Wachtmeister.

Seht, ihr Herrn, das ist all recht gut, Daß jeder das Nächste bedenken thut; Aber, pflegt der Feldherr zu sagen, Man muß immer das Ganze überschlagen. Wir nennen uns alle des Friedländers Truppen. Der Bürger, er nimmt uns ins Quartier Und pflegt uns und kocht uns warme Suppen. Der Bauer muß den Gaul und den Stier Vorspannen an unfre Bagagewagen, Vergebens wird er sich drüber beklagen. Läßt sich ein Gefreiter mit sieben Mann In einem Dorfe von weitem spüren, Er ist die Obrigkeit brinn und kann Rach Lust brinn walten und commandieren. Zum henker! sie mögen uns alle nicht, Und sähen des Teufels sein Angesicht Weit lieber, als unsre gelben Kolletter. Warum schmeißen sie uns nicht aus dem Land? Pot Wetter! Sind uns an Anzahl doch überlegen, Führen den Knüttel, wie wir den Degen. Warum dürfen wir ihrer lachen? Weil wir einen furchtbaren Haufen ausmachen! Erfter Jäger.

Ja, ja, im Ganzen, da sitt die Macht! Der Friedländer hat das wohl ersahren, Wie er dem Kaiser vor acht — neun Jahren Die große Armee zusammenbracht. Sie wollten erst nur von Zwölstausend hören: Die, sagt' er, die kann ich nicht ernähren; Aber ich will Sechzigtausend werben, Die, weiß ich, werden nicht Hungers sterben. Und so wurden wir Wallensteiner.

Wachtmeister.

Zum Exempel, da hack' mir einer Von den fünf Fingern, die ich hab', Hier an der Rechten den kleinen ab. Habt ihr mir den Finger bloß genommen? Nein, beim Kukuk, ich bin um die Hand gekommen! 's ist nur ein Stumpf und nichts mehr werth.

Ja, und diese achttausend Pferd, Die man nach Flandern jetzt begehrt, Sind von der Armee nur der kleine Finger. Läßt man sie ziehn, ihr tröstet euch, Wir seien um ein Fünftel nur geringer? Pros't Mahlzeit! da fällt das Ganze gleich. Die Furcht ist weg, ber Respect, die Scheu, Da schwillt dem Bauer der Kamm aufs neu, Da schreiben sie uns in der Wiener Kanzlei Den Quartier= und den Küchenzettel, Und es ist wieder der alte Bettel. Ja, und wie lang wird's stehen an, So nehmen sie uns auch noch den Feldhauptmann Sie sind ihm am Hofe so nicht grün, Nun, da fällt eben alles hin! Wer hilft uns dann wohl zu unserm Geld? Sorgt, daß man uns die Contracte hält? Wer hat den Nachdruck und hat den Verstand, Den schnellen Witz und die feste Hand, Diese gestückelten Heeresmassen Zusammen zur fügen und zu passen? Zum Exempel — Dragoner — sprich: Aus welchem Vaterland schreibst du dich?

#### Erster Dragoner.

Weit aus Hibernien her komm' ich.

Wachtmeister (zu den beiden Kürassieren). Ihr, das weiß ich, seid ein Wallon; Ihr ein Welscher. Man hört's am Ton.

Erster Küraffier.

Wer ich bin? ich hab's nie können erfahren: Sie stahlen mich schon in jungen Jahren.

Wachtmeister.

Und du bist auch nicht aus der Näh?

Erster Arkebusier.

Ich bin von Buchau am Federsee.

Und ihr, Nachbar?

Bweiter Arkebusier.

Aus der Schwyz.

Wachtmeister (zum zweiten Jäger).

Was für ein Landsmann bist du, Jäger? Bweiter Jäger.

Hinter Wismar ist meiner Eltern Sitz.

Wachtmeister (auf den Trompeter zeigend)

Und der da und ich, wir sind aus Eger. Nun! und wer merkt uns das nun an, Daß wir aus Süden und aus Norden Zusammen geschneit und geblasen worden? Sehn wir nicht aus, wie aus einem Span? Stehn wir nicht gegen den Feind geschlossen, Necht wie zusammen geleimt und gegossen? Greisen wir nicht, wie ein Mühlwerk, flink In einander auf Wort und Wink? Wer hat uns so zusammen geschmiedet, Daß ihr uns nimmer unterschiedet? Kein Andrer sonst, als der Wallenstein!

Erster Jäger.

Das siel mir mein Lebtag nimmer ein, Daß wir so gut zusammen passen; Hab' mich immer nur gehen lassen.

Erster Kürassier.

Dem Wachtmeister muß ich Beifall geben. Dem Kriegsstand kämen sie gern ans Leben; Den Soldaten wollen sie niederhalten, Daß sie alleine können walten. 's ist eine Verschwörung, ein Complott.

Marketenderin.

Eine Verschwörung? Du lieber Gott! Da können die Herren ja nicht mehr zahlen. Wachtmeister.

Freilich! Es wird alles bankerott.

Viele von den Hauptleuten und Generalen Stellten aus ihren eignen Raffen Die Regimenter, wollten sich sehen lassen, Thäten sich angreifen über Bermögen, Dachten, es bring' ihnen großen Segen. Und die alle sind um ihr Geld, Wenn das Haupt, wenn der Herzog fällt.

Marketenderin.

Ach, du mein Heiland! Das bringt mir Fluch! Die halbe Armee steht in meinem Buch. Der Graf Isolani, der bose Zahler, Restiert mir allein noch zweihundert Thaler.

Erster Kürassier.

Was ist ta zu machen, Kameraden? Es ist nur eins, was uns retten kann: Verbunden können sie uns nichts schaden; Wir stehen alle für einen Mann. Laßt sie schicken und ordenanzen, Wir wollen uns fest in Böhmen pflanzen, Wir geben nicht nach und marschieren nicht, Der Soldat jetzt um seine Ehre ficht.

Bweiter Jäger.

Wir lassen und nicht so im Land 'rum führen! Sie sollen kommen und sollen's probieren! Erster Arkebusier.

Liebe Herren, bedenkt's mit Tleiß, 's ist des Kaisers Will' und Geheiß.

Trompeter.

Werden uns viel um den Raiser scheren. Erster Arkebusier.

Laß Er mich das nicht zweimal hören. Tromveter.

's ist aber doch so, wie ich gesagt. Erster Inger.

Ja, ja, ich hört's immer so erzählen, Der Friedländer hab' hier allein zu besehlen.

So ist's auch, das ist sein Beding und Pact. Absolute Gewalt hat er, müßt ihr wissen, Krieg zu führen und Frieden zu schließen, Geld und Gut kann er consiscieren, Kann henken lassen und pardonnieren, Officiere kann er und Oberstein machen, Kurz, er hat alle die Ehrensachen. Das hat er vom Kaiser eigenhändig.

Erster Arkebusier.

Der Herzog ist gewaltig und hochverständig; Aber er bleibt doch, schlecht und recht, Wie wir alle, des Kaisers Knecht.

Wachtmeister.

Nicht, wie wir alle! Das wißt ihr schlecht. Er ist ein unmittelbarer und freier Des Reiches Fürst, so gut wie der Bayer. Sah ich's etwa nicht selbst mit an, Als ich zu Brandeis die Wach gethan, Wie ihm der Kaiser selbsten erlaubt, Zu bedecken sein fürstlich Haupt?

Erster Arkebusier.

Das war für das Mecklenburger Land, Das ihm der Kaiser versetzt als Pfand.

Erster Jäger (zum Machtmeister).

Wie? In des Kaisers Gegenwart? Das ist doch seltsam und sehr apart!

Wachtmeister (fährt in die Tasche).

Wollt ihr mein Wort nicht gelten lassen, Sollt ihr's mit Händen greisen und fassen.

(Eine Munge zeigend.)

Weß ist das Bild und Gepräg?

Marketenderin.

Weis't her!

Ei, das ist ja ein Wallensteiner!

Na, da habt ihr's, was wollt ihr mehr? Ist er nicht Fürst so gut, als einer? Schlägt er nicht Geld, wie der Ferdinand? Hat er nicht eigenes Volk und Land? Eine Durchlauchtigkeit läßt er sich nennen! Drum muß er Soldaten halten können.

Erster Arkebusier.

Das disputiert ihm niemand nicht. Wir aber stehn in des Kaisers Pflicht, Und wer uns bezahlt, das ist der Kaiser. Trompeter.

Das leugn' ich Ihm, sieht Er, ins Angesicht. Wer uns nicht zahlt, das ist der Kaiser! Hat man uns nicht seit vierzig Wochen Die Löhnung immer umsonst versprochen? Erster Arkebusier.

Ei was! Das steht ja in guten Händen. Erster Kürassier.

Fried' ihr Herrn! Wollt ihr mit Schlägen enden? Ist denn darüber Zank und Zwist, Ob der Kaiser unser Gebieter ist? Eben drum, weil wir gern in Ehren Seine tüchtigen Reiter wären, Wollen wir nicht seine Heerde sein, Wollen uns nicht von den Pfaffen und Schranzen Herum lassen führen und verpflanzen. Sagt selber: Rommt's nicht dem Herrn zu gut, Wenn sein Kriegsvolk was auf sich halten thut? Wer anders macht ihn, als seine Soldaten, Bu dem großmächtigen Potentaten? Verschafft und bewahrt ihm weit und breit Das große Wort in der Christenheit? Mögen sich die sein Joch aufladen, Die mitessen von seinen Gnaden, Die mit ihm tafeln im goldnen Zimmer.

Wir, wir haben von seinem Glanz und Schimmer Nichts, als die Müh' und als die Schmerzen, Und wosür wir uns halten in unserm Herzen.

Bweiter Jäger.

Alle großen Tyrannen und Kaiser Hielten's so und waren viel weiser. Alles Andre thäten sie hudeln und schänden, Den Soldaten trugen sie auf den Händen.

Erster Kürassier.

Der Soldat muß sich können sühlen. Wer's nicht edel und nobelstreibt, Lieber weit von dem Handwerk bleibt. Soll ich frisch um mein Leben spielen, Muß mir noch etwas gelten mehr. Oder ich lasse mich eben schlachten Wie der Krvat — und muß mich verachten.

Beide Jäger.

Ja, übers Leben noch geht die Ehr!

Erster Kürassier.

Das Schwert ist kein Spaten, kein Pflug, Wer damit ackern wollte, wäre nicht klug. Es grünt uns kein Halm, es wächst keine Saat, Ohne Heimath muß der Soldat Auf dem Erdboden slüchtig schwärmen, Darf sich an eignem Herd nicht wärmen, Er muß vorbei an der Städte Glanz, An des Dörfleins lustigen, grünen Auen, Die Traubenlese, den Erntekranz Muß er wandernd von ferne schauen. Sagt mir, was hat er an Gut und Werth, Wenn der Soldat sich nicht selber ehrt? Etwas muß er sein eigen nennen, Oder der Mensch wird morden und brennen.

Erfter Arkebusier.

Das weiß Gott, 's ist ein elend Leben!

Erster Kürassier.

Möcht's doch nicht für ein andres geben.
Seht, ich bin weit in der Welt 'rum kommen, Hab' alles in Erfahrung genommen.
Hab' der hispanischen Monarchie
Gedient und der Republik Venedig
Und dem Königreich Napoli;
Aber das Glück war mir nirgends gnädig.
Hab' den Kaufmann gesehn und den Kitter
Und den Handwerksmann und den Jesuiter,
Und kein Rock hat mir unter allen
Wie mein eisernes Wamms gefallen.

Erster Arkebusier.

Ne! das kann ich eben nicht sagen.

Erster Küraffier.

Will einer in der Welt was erjagen,
Mag er sich rühren und mag sich plagen;
Will er zu hohen Ehren und Würden,
Bück' er sich unter die goldnen Bürden;
Will er genießen den Batersegen,
Kinder und Enkelein um sich pflegen,
Treib' er ein ehrlich Gewerb' in Ruh.
Ich — ich hab' kein Gemüth dazu.
Frei will ich leben und also sterben,
Niemand berauben und niemand beerben
Und auf das Gehudel unter mir
Leicht wegschauen von meinem Thier.

Erster Jäger.

Bravo! just so ergeht es mir.

Erster Arkebusier.

Lustiger freilich mag sich's haben, Ueber anderer Köpf wegtraben.

Erster Kürassier.

Kamerad, die Zeiten sind schwer, Das Schwert ist nicht bei der Wage mehr; Aber so mag mir's keiner verdenken, Daß ich mich lieber zum Schwert will lenken. Kann ich im Krieg mich doch menschlich sassen, Aber nicht auf mir trommeln lassen.

Erster Arkebusier.

Wer ist dran Schuld, als wir Soldaten, Daß der Nährstand in Schimpf gerathen? Der leidige Krieg und die Noth und Plag In die sechzehn Jahr' schon währen mag.

Erster Kürassier.

Bruder, den lieben Gott da droben, Es können ihn alle zugleich nicht loben. Einer will die Sonn', die den andern beschwert; Dieser will's trocken, was jener seucht begehrt; Wo du nur die Noth siehst und die Plag', Da scheint mir des Lebens heller Tag! Geht's auf Kosten des Bürgers und Bauern, Nun, wahrhaftig, sie werden mich dauern; Aber ich kann's nicht ändern — seht, 's ist hier just, wie's beim Einhau'n geht: Die Pferde schnauben und setzen an, Liege, wer will, mitten in der Bahn, Sei's mein Bruder, mein leiblicher Sohn, Berriff' mir die Seele sein Jammerton, Ueber seinen Leib weg muß ich jagen, Kann ihn nicht sachte bei Seite tragen. Erster Inger.

Ei, wer wird nach dem andern fragen!

Erster Kürassier.

Und weil sich's nun einmal so gemacht,
Daß das Glück dem Soldaten lacht,
Laßt's uns mit beiden Händen fassen,
Lang werden sie's uns nicht so treiben lassen.
Der Friede wird kommen über Nacht,
Der dem Wesen ein Ende macht;
Der Soldat zäumt ab, der Bauer spannt ein,
Eh man's denkt, wird's wieder das Alte sein.

Jetzt sind wir noch beisammen im Land, Wir haben's Heft noch in der Hand. Lassen wir uns auseinander sprengen, Werden sie uns den Brodkorb höher hängen.

Erster Jäger.

Nein, das darf nimmermehr geschehn! Kommt, laßt uns alle für einen stehn!

Bweiter Jäger.

Ja, laßt uns Abrede nehmen, hört!

Erster Arkebusier

(ein ledernes Beutelchen ziehend, zur Marketenderin). Gevatterin, was hab' ich verzehrt?

Marketenderin.

Ach, es ist nicht der Rede werth!

(Sie rechnen.)

Trompeter.

Ihr thut wohl, daß ihr weiter geht, Verderbt uns doch nur die Societät.

(Arkebusiere gehen ab.)

Erster Kürassier.

Schad' um die Leut'! Sind sonst wackre Brüber.

Erfter Jäger.

Aber das denkt, wie ein Seifensieder.

Bweiter Zäger.

Jetzt sind wir unter uns, laßt hören, Wie wir den neuen Anschlag stören.

Trompeter.

Was? Wir gehen eben nicht hin.

Erster Kürassier.

Nichts, ihr Herrn, gegen die Disciplin! Jeder geht jetzt zu seinem Corps, Trägt's den Kameraden vernünftig vor, Daß sie's begreifen und einsehn lernen. Wir dürfen uns nicht so weit entsernen. Für meine Wallonen sag' ich gut. So, wie ich, jeder denken thut. Wachtmeister.

Terzkas Regimenter zu Roß Fund uß Stimmen alle in diesen Schluß.

Bweiter Kürassier (stellt sich zum ersten).

Der Lombard sich nicht vom Wallonen trennt.

Erfter Jäger.

Freiheit ist Jägers Element.

Bweiter Jäger.

Freiheit ist bei der Macht allein. Ich leb' und sterb' bei dem Wallenstein.

Erster Scharfschütz.

Der Lothringer geht mit der großen Fluth, Wo der leichte Sinn ist und lustiger Muth.

Dragoner.

Der Irländer folgt des Glückes Stern.

Bweiter Scharfschüt.

Der Tyroler dient nur dem Landesherrn.

Erster Kürassier.

Also laßt jedes Regiment
Ein Pro Memoria reinlich schreiben:
Daß wir zusammen wollen bleiben,
Daß uns keine Gewalt, noch List
Von dem Friedländer weg soll treiben,
Der ein Soldatenvater ist.
Das reicht man in tieser Devotion
Dem Piccolomini — ich meine den Sohn —
Der versteht sich auf solche Sachen,
Rann bei dem Friedländer alles machen,
Hat auch einen großen Stein im Bret
Bei des Raisers und Königs Majestät.

Zweiter Zäger.

Kommt! Dabei bleibt's! Schlagt alle ein! Piccolomini soll unser Sprecher sein. Trompeter. Dragoner. Erster Iäger. Bweiter Kürassier. Scharfschüßen (zugleich).

Piccolomini soll unser Sprecher sein.

(Wollen fort.)

Wachtmeister.

Erst noch ein Gläschen, Kameraden! Des Piccolomini hohe Gnaden!

(Trinkt.)

Marketenderin (bringt eine Flasche). Das kommt nicht aufs Kerbholz. Ich geb' es gern. Gute Verrichtung, meine Herrn!

Küraffier.

Der Wehrstand soll leben!

Beide Jäger.

Der Nährstand soll geben!

Dragoner und Scharfschüten.

Die Armee soll florieren!

Trompeter und Wachtmeister.

Und der Friedländer soll sie regieren!

Bweiter Kürassier (singt).

Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd! Ins Feld, in die Freiheit gezogen. Im Felde, da ist der Mann noch was werth, Da wird das Herz noch gewogen. Da tritt kein anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein.

(Die Soldaten aus dem Hintergrunde haben sich während des Gefangs herbeisgezogen und machen den Chor.)

Chor.

Da tritt kein anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein.

Dragoner.

Ans der Welt die Freiheit verschwunden ist, Man sieht nur Herrn und Knechte; Die Falschheit herrschet, die Hinterlist Bei dem seigen Menschengeschlechte. Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, Der Soldat allein, ist der freie Mann. Chor.

Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, Der Soldat allein ist der freie Mann. Erster Iäger.

Des Lebens Aengsten, er wirft sie weg, Hat nicht mehr zu fürchten, zu sorgen; Er reitet dem Schicksal entgegen keck, Trifst's heute nicht, trifst es doch morgen, Und trisst es morgen, so lasset uns heut Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit. Thor.

Und trifft es morgen, so lasset uns heut Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit. (Die Gläser sind aufs neue gefüllt worden, sie stoßen an und trinken.) Wachtmeister.

Von dem Himmel fällt ihm sein lustig Loos, Braucht's nicht mit Müh' zu erstreben; Der Fröhner, der sucht in der Erde Schooß, Da meint er den Schatz zu erheben. Er gräbt und schaufelt, so lang er lebt, Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt. Chor.

Er gräbt und schaufelt, so lang er lebt, Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt. Erster Zäger.

Der Reiter und sein geschwindes Roß, Sie sind gefürchtete Gäste; Es flimmern die Lampen im Hochzeitschloß, Ungeladen kommt er zum Feste, Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Im Sturm erringt er den Minnesold. Chor.

Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Im Sturm erringt er den Minnesold.

## Zweiter Küraffier.

Warum weint die Dirn' und zergrämet sich schier? Laß fahren dahin, laß fahren! Er hat auf Erden kein kleibend Duartier, Kann treue Lieb nicht bewahren. Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, Seine Ruh läßt er an keinem Ort.

Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, Seine Ruh läßt er an keinem Ort.

## Erster Jäger

(fast die zwei Nächsten an der Hand; die Uebrigen ahmen es nach; alle, welche gesprochen, bilden einen großen Halbkreis).

Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezäumt, Die Brust im Gesechte gelüftet! Die Jugend brauset, das Leben schäumt, Frisch auf! eh der Geist noch verdüstet.

Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird euch das Leben gewonnen sein.

Chor.

Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird euch das Leben gewonnen sein. (Der Vorhang fällt, ehe der Chor ganz ausgesungen.)



# Die Piccolomini.

In fünf Aufzügen.

# Personen.

Wallenstein, Herzog zu Friedland, kaiserlicher Generalissimus im dreißigjährigen Kriege. Octavio Piccolomini, Generallieutenant. Mar Piccolomini, sein Sohn, Oberst bei einem Kürassierregiment. Graf Terzky, Wallensteins Schwager, Chef mehrerer Regimenter. Illo, Feldmarschall, Wallensteins Vertrauter.

Isolani, General der Kroaten.

Buttler, Chef eines Dragonerregiments.

Tiefenbach,

Colalto.

Don Maradas, Generale unter Wallenstein.

Rittmeister Neumann, Terzkys Abjutant.

Kriegsrath von Questenberg, vom Raiser gesendet.

Baptista Seni, Astrolog.

Herzogin von Friedland, Wallensteins Gemahlin.

Thekla, Prinzessin von Friedland, ihre Tochter.

Gräfin Terzky, der Herzogin Schwester.

Gin Kornet.

Rellermeister des Grafen Terzky.

Friedländische Pagen und Bediente.

Terzky'sche Bediente und Hoboisten.

Mehrere Obersten und Generale.

# Erster Aufzug.

Ein alter gothischer Saal auf dem Rathhause zu Pilsen, mit Fahnen und anderm Kriegsgeräthe decoriert.



# Erster Auftritt.

3110 mit Buttler und Jsolani.

Illo.

Spät kommt ihr — doch ihr kommt! Der weite Weg, Graf Jsolan, entschuldigt euer Säumen.

Isolani.

Wir kommen auch mit leeren Händen nicht! Es ward uns angesagt bei Donauwörth, Ein schwedischer Transport sei unterwegs Mit Proviant, an die sechshundert Wagen. — Den griffen die Kroaten mir noch auf; Wir bringen ihn.

Illo.

Er kommt uns grad zu paß, Die stattliche Versammlung hier zu speisen. Buttler.

Es ist schon lebhaft hier, ich seh's.

Isolani.

Ja, ja,

Die Kirchen selber liegen voll Soldaten; (Sich umschauend.)

Auch auf dem Nathhaus, seh' ich, habt ihr euch Schon ziemlich eingerichtet. — Nun, nun! der Soldat Behilft und schickt sich, wie er kann.

Illo.

Von dreißig Regimentern haben sich Die Obersten zusammen schon gefunden; Den Terzky trefst ihr hier, den Tiesenbach, Colalto, Götz, Maradas, Hinnersam, Auch Sohn und Vater Piccolomini, — Ihr werdet manchen alten Freund begrüßen. Nur Gallas sehlt uns noch und Altringer.

Buttler.

Auf Gallas wartet nicht.

Illo (stuţt). Wie so? Wißt ihr --

Isolani (unterbricht ibn).

Max Piccolomini hier? O! führt mich zu ihm. Ich seh' ihn noch — es sind jetzt zehen Jahr — Alls wir bei Dessau mit dem Mansseld schlugen, Den Rappen sprengen von der Brück' herab Und zu dem Vater, der in Nöthen war, Sich durch der Elbe reißend Wasser schlagen. Da sproßt' ihm kaum der erste Flaum ums Kinn, Jetzt, hör' ich, soll der Kriegsheld sertig sein.

Bilo.

Ihr sollt ihn hent noch sehn. Er führt aus Kärnthen Die Fürstin Friedland her und die Prinzessin; Sie treffen diesen Vormittag noch ein. Buttler.

Auch Frau und Tochter ruft der Fürst hieher? Er ruft hier viel zusammen.

Isolani.

Desto besser.

Erwartet' ich doch schon von nichts als Märschen Und Batterien zu hören und Attaken; Und, siehe da, der Herzog sorgt dafür, Daß auch was Holdes uns das Aug' ergöße.

Illo

(der nachdenkend gestanden, zu Buttlern, den er ein wenig auf die Seite führt). Wie wißt ihr, daß Graf Gallas außen bleibt?

Buttler (mit Bedeutung).

Weil er auch mich gesucht zurückzuhalten.

Illo (warm).

Und ihr seid fest geblieben?

(Druckt ihm die Hand.) Wackrer Buttler!

Buttler.

Nach der Verbindlichkeit, die mir der Fürst Noch kürzlich aufgelegt —

Illo.

Ja, Generalmajor! Ich gratuliere!

Isolani.

Zum Regiment, nicht wahr, das ihm der Fürst Geschenkt? Und noch dazu dasselbe, hör' ich, Wo er vom Reiter hat heraufgedient? Nun, das ist wahr! dem ganzen Corps gereicht's Zum Sporn, zum Beispiel, macht einmal ein alter Verdienter Kriegsmann seinen Weg.

Buttler.

Ich bin verlegen,

Ob ich den Glückwunsch schon empfangen darf, — Noch sehlt vom Kaiser die Bestätigung. Isolani.

Greif zu, greif zu! Die Hand, die ihn dahin Gestellt, ist stark genug, ihn zu erhalten, Trotz Kaiser und Ministern.

Illo.

Wenn wir alle

So gar bedenklich wollten sein! Der Kaiser gibt uns nichts — vom Herzog Kommt alles, was wir hoffen, was wir haben.

Isolani (zu Illo).

Herr Bruder, hab' ich's schon erzählt? Der Fürst Will meine Creditoren contentieren, Will selber mein Kassier sein künstighin, Zu einem ordentlichen Mann mich machen. Und das ist nun das drittemal, bedenk' Er! Daß mich der Königlichgesinnte vom Verderben rettet und zu Ehren bringt.

Illo.

Könnt' er nur immer, wie er gerne wollte! Er schenkte Land und Leut an die Soldaten. Doch wie verkürzen sie in Wien ihm nicht den Arm, Beschneiden, wo sie können, ihm die Flügel! — Da, diese neuen, saubern Forderungen, Die dieser Questenberger bringt!

Buttler.

Ich habe mir

Von diesen kaiserlichen Forderungen auch Erzählen lassen — doch ich hosse, Der Herzog wird in keinem Stücke weichen.

Illo.

Von seinem Recht gewißlich nicht, wenn nur nicht — Vom Plate!

> Buttler (betroffen). Wißt ihr etwas? Ihr erschreckt mich.

Isolani (zugleich).

Wir wären alle ruiniert!

Bilo.

Brecht ab!

Ich sehe unsern Mann dort eben kommen Mit Gen'ralleutnant Piccolomini.

Buttler (den Kopf bedenklich schüttelnd). Ich fürchte,

Wir gehn nicht von hier, wie wir kamen.

# Zweiter Auftritt.

Borige. Octavio Piccolomini. Questenberg.

Octavio (noch in der Entfernung). Wie? Noch der Gäste mehr? Gestehn Sie, Freund! Es brauchte diesen thränenvollen Krieg, So vieler Helden ruhmgekrönte Häupter In eines Lagers Umkreis zu versammeln.

## Questenberg.

In kein Friedländisch Heereslager komme, Wer von dem Kriege Böses denken will. Beinah' vergessen hätt' ich seine Plagen, Da mir der Ordnung hoher Geist erschienen, Durch die er, weltzerstörend, selbst besteht, Das Große mir erschienen, das er bildet.

## Octavio.

Und, siehe da! ein tapfres Paar, das würdig Den Heldenreihen schließt. Graf Jsolan Und Obrist Buttler. — Nun, da haben wir Vor Augen gleich das ganze Kriegeshandwerk.

(Buttlern und Isolani präsentierend.) Es ist die Stärke, Freund, und Schnelligkeit.

Questenberg (zu Octavio).

Und zwischen beiden der erfahrne Rath.

Octavio (Questenbergen an jene vorstellend).

Den Kammerherrn und Kriegsrath Questenberg, Den Ueberbringer kaiserlicher Besehle, Der Soldaten großen Gönner und Patron Berehren wir in diesem würdigen Gaste.

(Allgemeines Stillschweigen.)

3110 (nabert fich Queftenbergen).

Es ist das erstemal nicht, Herr Minister, Daß Sie im Lager uns die Ehr' erweisen.

Onestenberg.

Schon einmal sah ich mich vor diesen Fahnen. Illo.

Und wissen Sie, wo das gewesen ist? Zu Znaim war's, in Mähren, wo Sie sich Von Kaisers wegen eingestellt, den Herzog Um Uebernahm' des Regiments zu slehen.

Ouestenberg.

Zu flehn, Herr General? So weit ging weder Mein Auftrag, daß ich wüßte, noch mein Eifer.

Run, ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich Erinn're mich's recht gut — Graf Tilly war Am Lech aufs Haupt geschlagen — offen stand Das Bayerland dem Feind — nichts hielt ihn auf, Bis in das Herz von Destreich vorzudringen. Damals erschienen Sie und Werdenberg Vor unserm Herrn, mit Vitten in ihn stürmend Und mit der kaiserlichen Ungnad drohend, Wenn sich der Fürst des Jammers nicht erbarme. Isolani (tritt dazu).

Ja, ja! 's ist zu begreisen, Herr Minister, Warum Sie sich bei Ihrem heut'gen Austrag An jenen alten just nicht gern erinnern.

Ouestenberg.

Wie sollt' ich nicht! Ist zwischen beiden doch Kein Widerspruch! Damalen galt es, Böhmen Aus Feindes Hand zu reißen; heute soll ich's Befrei'n von seinen Freunden und Beschützern. Illo.

Ein schönes Amt! Nachdem wir dieses Böhmen Mit unserm Blut dem Sachsen abgefochten, Will man zum Dank uns aus dem Lande werfen.

Onestenberg.

Wenn es nicht bloß ein Elend mit dem andern Vertauscht soll haben, muß das arme Land Von Freund und Feindes Geißel gleich befreit sein. Allo.

Ei was! Es war ein gutes Jahr, der Bauer kann Schon wieder geben.

Onestenberg.

Ja, wenn Sie von Heerden Und Weideplätzen reden, Herr Feldmarschall — Isolani.

Der Krieg ernährt den Krieg. Gehn Bauern drauf, Ei, so gewinnt der Kaiser mehr Soldaten. Ouckenberg.

Und wird um so viel Unterthanen ärmer! Isolani.

Pah, seine Unterthauen sind wir alle! Ouestenberg.

Mit Unterschied, Herr Graf! Die einen füllen Mit nützlicher Geschäftigkeit den Beutel, Und andre wissen nur ihn brav zu leeren. Der Degen hat den Kaiser arm gemacht; Der Pflug ist's, der ihn wieder stärken muß.

Buttler.

Der Kaiser wär' nicht arm, wenn nicht so viel — Blutigel saugten an dem Mark des Landes. Isolani.

So arg kann's auch nicht sein. Ich sehe ja, (Indem er sich vor ihn hinstellt und seinen Anzug mustert.) Es ist noch lang nicht alles Gold gemünzt.

## Onestenberg.

Gottlob! Noch etwas Weniges hat man Geflüchtet — vor den Fingern der Kroaten.

#### Illo.

Da der Slawata und der Martinitz, Auf die der Kaiser, allen guten Böhmen Zum Aergernisse, Gnadengaben häust — Die sich vom Kaube der vertriebnen Bürger mästen — Die von der allgemeinen Fäulniß wachsen, Allein im öffentlichen Unglück ernten — Mit königlichem Prunk dem Schmerz des Landes Hohn sprechen — die und Ihresgleichen laßt Den Krieg bezahlen, den verderblichen, Den sie allein doch angezündet haben.

#### Buttler.

Und diese Landschmaruter, die die Füße Beständig unterm Tisch des Kaisers haben, Nach allen Benesizen hungrig schnappen, Die wollen dem Soldaten, der vorm Feind liegt, Das Brod vorschneiden und die Rechnung streichen.

## Isolani.

Mein Lebtag denk' ich dran, wie ich nach Wien Vor sieben Jahren kam, um die Remonte Für unste Regimenter zu betreiben, Wie sie von einer Antecamera Zur andern mich herumgeschleppt, mich unter Den Schranzen stehen lassen, stundenlang, Als wär' ich da, ums Gnadenbrod zu betteln. Zulett — da schickten sie mir einen Kapuziner, Ich dacht', es wär' um meiner Sünden willen! Nein doch, das war der Mann, mit dem Ich um die Reiterpferde sollte handeln. Ich mußt' auch abziehn unverrichteter Ding'. Der Fürst nachher verschafste mir in drei Tagen, Was ich zu Wien in dreißig nicht erlangte.

## Ouestenberg.

Ja, ja! Der Posten fand sich in der Rechnung; Ich weiß, wir haben noch daran zu zahlen.

3110.

Es ist der Krieg ein roh, gewaltsam Handwerk. Man kommt nicht aus mit sansten Mitteln, alles. Läßt sich nicht schonen. Wollte man's erpassen, Bis sie zu Wien aus vier und zwanzig Uebeln Das kleinste ausgewählt, man paßte lange! — Frisch mitten durchgegriffen, das ist besser! Reiß' dann, was mag! — Die Menschen, in der Regel, Verstehen sich auss Flicken und auss Stückeln Und sinden sich in ein verhaßtes Müssen Weit besser, als in eine bittre Wahl.

## Onestenberg.

Ja, das ist wahr! Die Wahl spart uns der Fürst. Illo.

Der Fürst trägt Vatersorge für die Truppen; Wir sehen, wie's der Kaiser mit uns meint.

## Onestenberg.

Für jeden Stand hat er ein gleiches Herz Und kann den einen nicht dem andern opfern.

## Isolani.

Drum stößt er uns zum Raubthier in die Wüste, Um seine theuren Schafe zu behüten.

Onestenberg (mit Sohn).

Herr Graf! dies Gleichniß machen Sie — nicht ich.

#### Illo.

Doch, wären wir, wofür der Hof uns nimmt, Gefährlich war's, die Freiheit uns zu geben.

Questenberg (mit Ernst).

Genommen ist die Freiheit, nicht gegeben; Drum thut es noth, den Zaum ihr anzulegen.

Billo.

Ein wildes Pferd erwarte man zu finden.

Questenberg.

Ein bess'rer Reiter wird's besänftigen.
Illo.

Es trägt den einen nur, der es gezähmt. Ouestenberg.

Ist es gezähmt, so folgt es einem Kinde. Illo.

Das Kind, ich weiß, hat man ihm schon gefunden. Questenberg.

Sie fümmre nur die Pflicht und nicht der Name.

#### Buttler

(der sich bisher mit Piccolomini seitwärts gehalten, doch mit sichtbarem Antheil an dem Gespräche, tritt näher).

Herr Präsident! Dem Kaiser steht in Deutschland Ein stattlich Kriegsvolk da, es cantonnieren In diesem Königreich wohl dreißigtausend, Wohl sechzehntausend Mann in Schlesien; Zehn Regimenter stehn am Weserstrom, Um Rhein und Main; in Schwaben bieten sechs, In Bayern zwölf den Schwedischen die Spitze. Nicht zu gedenken der Besatzungen, Die an der Grenz' die festen Plätze schirmen. All dieses Volk gehorcht Friedländischen Hauptleuten. Die's befehligen, sind alle In eine Schul' gegangen, eine Milch Hat sie ernährt, ein Herz belebt sie alle. Fremdlinge stehn sie da auf diesem Boden; Der Dienst allein ist ihnen Haus und Heimath. Sie treibt der Gifer nicht fürs Vaterland, Denn Tausende, wie mich, gebar die Fremde. Nicht für den Kaiser, wohl die Hälste kam Aus fremdem Dienst feldflüchtig uns herüber, Gleichgültig, unterm Doppeladler fechtend, Wie unterm Löwen und den Lilien. Doch alle führt an gleich gewalt'gem Zügel Ein Einziger, durch gleiche Lieb' und Furcht

Zu einem Volke sie zusammenbindend. Und wie des Blitzes Funke sicher, schnell, Geleitet an der Wetterstange, läuft, Herrscht sein Besehl vom letzten fernen Posten, Der an die Dünen branden hört den Belt. Der in der Etsch fruchtbare Thäler sieht, Bis zu der Wache, die ihr Schilderhaus Hat aufgerichtet an der Kaiserburg.

Onestenberg.

Was ist der langen Rede kurzer Sinn? Buttler.

Daß der Respect, die Neigung, das Bertraun, Das uns dem Friedland unterwürfig macht, Nicht auf den ersten Besten sich verpflanzt, Den uns der Hof aus Wien herübersendet. Uns ist in treuem Angedenken noch, Wie das Kommando kam in Friedlands Hände. War's etwa kaiserliche Majestät, Die ein gemachtes Heer ihm übergab, Den Führer nur gesucht zu ihren Truppen? — Noch gar nicht war das Heer. Erschaffen erst Mußt' es der Friedland, er empfing es nicht, Er gab's dem Kaiser! Von dem Kaiser nicht Erhielten wir den Wallenstein zum Feldherrn. So ist es nicht, so nicht! Vom Wallenstein Erhielten wir den Raiser erst zum Herrn, Er knüpft uns, er allein, an diese Fahnen. Octavio (tritt bazwischen).

Es ist nur zur Erinnerung, Herr Kriegsrath, Daß Sie im Lager sind und unter Kriegern. Die Kühnheit macht, die Freiheit den Soldaten. Vermöcht' er keck zu handeln, dürst' er nicht Keck reden auch? — Eins geht ins Andre drein. — Die Kühnheit dieses würd'gen Ofsiciers,

(Auf Buttlern zeigend.)

Die jetzt in ihrem Ziel sich nur vergriff,

Erhielt, wo nichts als Kühnheit retten konnte, Bei einem furchtbarn Aufstand der Besatzung Dem Kaiser seine Hauptstadt Prag.

(Man hört von fern eine Kriegsmufik.)

3110.

Das sind sie!

Die Wachen salutieren — Dies Signal Bedeutet uns, die Fürstin sei herein.

Octavio (zu Questenberg).

So ist auch mein Sohn Max zurück. Er hat sie Aus Kärnthen abgeholt und hergeleitet.

Isolani (zu 3llo).

Gehn wir zusammen hin, sie zu begrüßen?

Billo.

Wohl! Laßt uns gehen. Oberst Buttler, kommt! (Zum Octavio.)

Erinnert euch, daß wir vor Mittag noch Mit diesem Herrn beim Fürsten uns begegnen.

# Dritter Auftritt.

Octavio und Questenberg, die zurückbleiben.

## Questenberg

(mit Zeichen des Erstaunens).

Was hab' ich hören müssen, Gen'ralleutnant! Welch zügelloser Trotz? Was für Begrifse! — Wenn dieser Geist der allgemeine ist — Octavio.

Drei Viertel der Armee vernahmen Sie.

Ouestenberg.

Weh uns! Wo dann ein zweites Heer gleich finden, Um dieses zu bewachen! — Dieser Illo, fürcht' ich, Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch dieser Buttler Kann seine böse Meinung nicht verbergen.

#### Octavio.

Empfindlichkeit — gereizter Stolz — nichts weiter! — Diesen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß, Wie dieser böse Geist zu bannen ist.

#### Questenberg

(voll Unruh auf- und abgehend). Nein! das ist schlimmer, o! viel schlimmer, Freund! Als wir's in Wien uns hatten träumen lassen. Wir sahen's nur mit Hösslingsaugen an, Die von dem Glanz des Throns geblendet waren; Den Feldherry hatten wir noch nicht gesehn

Die von dem Glanz des Throns geblendet waren; Den Feldherrn hatten wir noch nicht gesehn, Den allvermögenden, in seinem Lager, Hier ist's ganz anders!

Hier ist kein Kaiser mehr. Der Fürst ist Kaiser! Der Gang, den ich an Ihrer Seite jetzt Durchs Lager that, schlägt meine Hoffnung nieder.

#### Octavio.

Sie sehn nun selbst, welch ein gefährlich Amt Es ist, das Sie vom Hof mir überbrachten — Wie mißlich die Person, die ich hier spiele. Der leiseste Verdacht des Generals, Er würde Freiheit mir und Leben kosten, Und sein verwegenes Beginnen nur Beschleunigen.

## Questenberg.

Wo war die Neberlegung, Als wir dem Kasenden das Schwert vertraut Und solche Macht gelegt in solche Hand! Zu stark für dieses schlimmverwahrte Herz War die Versuchung! Hätte sie doch selbst Dem bessern Mann gefährlich werden müssen! Er wird sich weigern, sag' ich Ihnen, Der kaiserlichen Ordre zu gehorchen.— Er kann's und wird's.— Sein unbestrafter Trotz Wird unsre Ohnmacht schimpslich ofsenbaren.

#### Octavio.

Und glauben Sie, daß er Gemahlin, Tochter Umsonst hieher ins Lager kommen ließ, Gerade jetzt, da wir zum Krieg uns rüsten? Daß er die letzten Pfänder seiner Treu Aus Kaisers Landen führt, das deutet uns Auf einen nahen Ausbruch der Empörung.

## Questenberg.

Weh uns! und wie dem Ungewitter stehn,
Das drohend uns umzieht von allen Enden?
Der Reichsfeind an den Grenzen, Meister schon
Vom Donaustrom, stets weiter um sich greisend —
Im innern Land des Austruhrs Feuerglocke —
Der Bauer in Waffen — alle Stände schwierig —
Und die Armee, von der wir Hilf' erwarten,
Verführt, verwildert, aller Zucht entwohnt —
Vom Staat, von ihrem Kaiser losgerissen,
Vom Schwindelnden die schwindelnde geführt,
Ein surchtbar Werkzeug, dem verwegensten
Der Menschen blind gehorchend hingegeben.

#### Octavio.

Berzagen wir auch nicht zu früh, mein Freund!
Stets ist die Sprache kecker als die That,
Und mancher, der in blindem Eiser jett
Zu jedem Aeußersten entschlossen scheint,
Find't unerwartet in der Brust ein Herz,
Spricht man des Frevels wahren Namen aus.
Zudem — ganz unvertheidigt sind wir nicht.
Graf Altringer und Gallas, wissen Sie,
Erhalten in der Pflicht ihr kleines Heer
Berstärken es noch täglich. — Ueberraschen
Kann er uns nicht; Sie wissen, daß ich ihn
Mit meinen Horchern rings umgeben habe;
Bom kleinsten Schritt erhalt' ich Wissenschaft
Eogleich — ja, mir entdeckt's sein eigner Mund.

## Questenberg.

Ganz unbegreiflich ist's, daß er den Feind nicht merkt An seiner Seite.

#### Octapio.

Denken Sie nicht etwa, Daß ich durch Lügenkünste, gleißnerische Gefälligkeit in seine Gunst mich stahl, Durch Heuchelworte sein Vertrauen nähre. Besiehlt mir gleich die Klugheit und die Pflicht, Die ich dem Reich, dem Kaiser schuldig bin, Daß ich mein wahres Herz vor ihm verberge, Ein falsches hab' ich niemals ihm geheuchelt!

## Questenberg.

Es ist des Himmels sichtbarliche Fügung.

#### Octavio.

Ich weiß nicht, was es ist — was ihn an mich Und meinen Sohn so mächtig zieht und kettet. Wir waren immer Freunde, Waffenbrüder; Gewohnheit, gleichgetheilte Abenteuer Verbanden uns schon frühe — boch ich weiß Den Tag zu nennen, wo mit einemmal Sein Herz mir aufging, sein Vertrauen wuchs. Es war der Morgen vor der Lützner Schlacht — Mich trieb ein böser Traum, ihn aufzusuchen, Ein ander Pferd zur Schlacht ihm anzubieten. Fern von den Zelten, unter einem Baum, Fand ich ihn eingeschlafen. Als ich ihn Erwedte, mein Bedenken ihm erzählte, Sah er mich lange staunend an; brauf fiel er Mir um den Hals und zeigte eine Rührung, Wie jener kleine Dienst sie gar nicht werth war. Seit jenem Tag verfolgt mich sein Vertrauen In gleichem Maß, als ihn das meine flieht.

## Questenberg.

Sie ziehen Ihren Sohn doch ins Geheimniß?

Octavio.

Mein!

## Questenberg.

Wie? auch warnen wollen Sie ihn nicht, In welcher schlimmen Hand er sich befinde? Octavio.

Ich muß ihn seiner Unschuld anvertrauen. Verstellung ist der offnen Seele fremd; Unwissenheit allein kann ihm die Geistesfreiheit Bewahren, die den Herzog sicher macht.

Questenberg (beforglich).

Mein würd'ger Freund! Ich hab' die beste Meinung Vom Oberst Piccolomini — doch — wenn — Bedenken Sie —

Octavio.

Ich muß es darauf wagen — Still! da kommt er.

# Vierter Auftrift.

Max Piccolomini. Octavio Piccolomini. Questenberg.

Max.

Da ist er ja gleich selbst. Willkommen, Vater!

(Er umarmt ihn; wie er sich umwendet, bemerkt er Questenbergen und tritt kalt zurück.)

Beschäftigt, wie ich seh'? Ich will nicht stören.

Octavio.

Wie, Max? Sieh diesen Gast doch näher an. Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund; Ehrfurcht gebührt dem Boten deines Kaisers.

Max (trocken).

Von Questenberg! Willkommen, wenn was Gutes Ins Hauptquartier Sie herführt.

Questenberg (hat feine Sand gefaßt).

Ziehen Sie

Die Hand nicht weg, Graf Piccolomini!

Ich fasse sie nicht bloß von meinetwegen, Und nichts Gemeines will ich damit sagen. (Beider Hände fassend.)

Octavio — Max Piccolomini! Heilbringend vorbedeutungsvolle Namen! Nie wird das Glück von Desterreich sich wenden, So lang zwei solche Sterne, segenreich Und schützend, leuchten über seinen Heeren.

Max.

Sie fallen aus der Rolle, Herr Minister, Nicht Lobens wegen sind Sie hier; ich weiß, Sie sind geschickt, zu tadeln und zu schelten — Ich will voraus nichts haben vor den andern. Octavio (zu Max).

Er kommt vom Hofe, wo man mit dem Herzog Nicht ganz so wohl zufrieden ist, als hier.

Max.

Was gibt's aufs neu benn an ihm auszustellen? Daß er für sich allein beschließt, was er Allein versteht? Wohl! daran thut er recht, Und wird's dabei auch sein Verbleiben haben. — Er ist nun einmal nicht gemacht, nach andern Geschmeidig sich zu fügen und zu wenden, Es geht ihm wider die Natur, er kann's nicht. Geworden ist ihm eine Herrscherseele, Und ist gestellt auf einen Herrscherplat. Wohl uns, daß es so ist! Es können sich Nur wenige regieren, den Verstand Verständig brauchen — Wohl dem Ganzen, findet Sich einmal einer, der ein Mittelpunkt Für viele Tausend wird, ein Halt; — sich hinstellt, Wie eine feste Säul', an die man sich Mit Lust mag schließen und mit Zuversicht. So einer ist der Wallenstein, und taugte Dem Hof ein andrer besser - ber Armee Frommt nur ein solcher.

Onestenberg. Der Armee! Ja wohl! Max.

Und eine Lust ist's, wie er alles weckt Und stärkt und neu belebt um sich herum, Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe Gleich deutlicher sich wird in seiner Nähe! Jedwedem zieht er seine Kraft hervor, Die eigenthümliche, und zieht sie groß, Läßt jeden ganz das bleiben, was er ist; Er wacht nur drüber, daß er's immer sei Um rechten Ort; so weiß er aller Menschen Vermögen zu dem seinigen zu machen.

## Questenberg.

Wer spricht ihm ab, daß er die Menschen kenne, Sie zu gebrauchen wisse! Ueberm Herrscher Vergißt er nur den Diener ganz und gar, Als wär' mit seiner Würd' er schon geboren.

#### Max.

Ist er's denn nicht? Mit seder Kraft dazu Ist er's, und mit der Kraft noch oben drein Buchstäblich zu vollstrecken die Natur, Dem Herrschtalent den Herrschplatz zu erobern.

## Onestenberg.

So kommt's zuletzt auf seine Großmuth an, Wie viel wir überall noch gelten sollen!

#### Max.

Der seltne Mann will seltenes Vertrauen. Gebt ihm den Raum, das Ziel wird er sich setzen.

## Questenberg.

Die Proben geben's.

#### Max.

Ja, so sind sie! Schreckt Sie alles gleich, was eine Tiefe hat; Ist ihnen nirgends wohl, als wo's recht flach ist. Octavio (zu Questenberg).

Ergeben Sie sich nur in gutem, Freund! Mit dem da werden Sie nicht fertig.

Max.

Da rufen sie den Geist an in der Roth, Und grauet ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine soll, das Höchste selbst Geschehn, wie das Alltägliche. Im Felde Da dringt die Gegenwart — Persönliches Muß herrschen, eignes Auge sehn. Es braucht Der Feldherr jedes Große der Natur, So gönne man ihm auch, in ihren großen Verhältnissen zu leben. Das Orakel In seinem Innern, das lebendige — Nicht tobte Bücher, alte Ordnungen, Nicht modrigte Papiere soll er fragen.

Octavio.

Mein Sohn, laß uns die alten, engen Ordnungen Gering nicht achten! Köstlich unschätzbare Gewichte sind's, die der bedrängte Mensch Un seiner Dränger raschen Willen band; Denn immer war die Willfür fürchterlich — Der Weg der Ordnung, ging er auch durch Krümmen, Er ist kein Umweg. Grad' aus geht des Blitzes, Geht des Kanonballs fürchterlicher Psad — Schnell, auf dem nächsten Wege, langt er an, Macht sich zermalmend Platz, um zu zermalmen. Mein Sohn! die Straße, die der Mensch befährt, Worauf der Segen wandelt, diese folgt Der Flüsse Lauf, der Thäler freien Krümmen, Umgeht das Weizenfeld, den Rebenhügel, Des Eigenthums gemessne Grenzen ehrend — So führt sie später, sicher doch zum Ziel.

Questenberg.

D! hören Sie den Vater — hören Sie Ihn, der ein Held ist und ein Mensch zugleich.

#### Octavio.

Das Kind des Lagers spricht aus dir, mein Sohn. Ein fünfzehnjähr'ger Krieg hat dich erzogen, — Du hast den Frieden nie gesehn! Es gibt Noch höhern Werth, mein Sohn, als kriegerischen, Im Kriege selber ist das Lette nicht der Krieg. Die großen, schnellen Thaten der Gewalt, Des Augenblicks erstaunenswerthe Wunder, Die sind es nicht, die das Beglückende, Das ruhig, mächtig Dauernde erzeugen. In Hast und Eile bauet der Soldat Von Leinwand seine leichte Stadt; da wird Ein augenblicklich Brausen und Bewegen, Der Markt belebt sich, Straßen, Flüsse sind Bebeckt mit Fracht, es rührt sich das Gewerbe. Doch eines Morgens plötzlich siehet man Die Zelte fallen, weiter rückt die Horde, Und ausgestorben, wie ein Kirchhof, bleibt Der Acker, bas zerstampfte Saatseld liegen, Und um des Jahres Ernte ist's gethan.

#### Max.

D, laß den Kaiser Friede machen, Vater! Den blut'gen Lorbeer geb' ich hin mit Freuden Fürs erste Veilchen, das der März uns bringt, Das duftige Pfand der neuverjüngten Erde. Octavio.

Wie wird dir? Was bewegt dich so auf einmal?

Ich hab' den Frieden nie gesehn? — Ich hab' ihn Gesehen, alter Vater, eben komm' ich — Jetzt eben davon her — es führte mich . Der Weg durch Länder, wo der Krieg nicht hin Gekommen — O! das Leben, Vater, Haben Des schönen Lebens öde Küste nur Wie ein umirrend Käubervolk befahren,

Das, in sein dumpfig enges Schiff gepreßt, Im wüsten Meer mit wüsten Sitten haust, Vom großen Land nichts als die Buchten kennt, Wo es die Diebeslandung wagen darf. Was in den innern Thälern Köstliches Das Land verbirgt, o! davon — davon ist Auf unsrer wilden Fahrt uns nichts erschienen. Octavio (wird ausmerksam).

Und hätt' es diese Reise dir gezeigt?

Sag mir, was ist der Arbeit Ziel und Preis, Der peinlichen, die mir die Jugend stahl, Das Herz mir öbe ließ und unerquickt Den Geist, den keine Bildung noch geschmücket? Denn dieses Lagers lärmendes Gewühl, Der Pferde Wiehern, der Trompete Schmettern, Des Dienstes immer gleichgestellte Uhr, Die Wassenübung, das Commandowort — Dem Herzen gibt es nichts, dem lechzenden. Die Seele sehlt dem nichtigen Geschäft — Es gibt ein andres Glück und andre Freuden.

Viel lerntest du auf diesem kurzen Weg, mein Sohn! Max.

D schöner Tag, wenn endlich der Soldat Ins Leben heimkehrt, in die Menschlichkeit, Zum frohen Zug die Fahnen sich entfalten, Und heimwärts schlägt der sanste Friedensmarsch. Wenn alle Hüte sich und Helme schmücken Mit grünen Maien, dem letzten Kaub der Felder! Der Städte Thore gehen auf, von selbst, Nicht die Petarde braucht sie mehr zu sprengen; Von Menschen sind die Wälle rings erfüllt, Von friedlichen, die in die Lüste grüßen, — Hell klingt von allen Thürmen das Geläut, Des blut'gen Tages frohe Besper schlagend. Aus Dörfern und aus Städten wimmelnd strömt Ein jauchzend Volk, mit liebend emsiger Zudringlichkeit des Heeres Fortzug hindernd — Da schüttelt, froh des noch erlebten Tags, Dem heimgekehrten Sohn der Greis die Hände. Ein Fremdling tritt er in sein Eigenthum, Das längst verlassne, ein; mit breiten Aesten Deckt ihn der Baum bei seiner Wiederkehr, Der sich zur Gerte bog, als er gegangen, Und schamhaft tritt als Jungsrau ihm entgegen, Die er einst an der Amme Brust verließ. O! glücklich, wem dann auch sich eine Thür, Sich zarte Arme sanst umschlingend öffnen — Onestenberg (gerührt).

D, daß Sie von so ferner, ferner Zeit, Und nicht von morgen, nicht von heute sprechen! Max

(mit heftigkeit sich zu ihm wendend). Wer sonst ist schuld daran, als ihr in Wien? — Ich will's nur frei gestehen, Questenberg! Als ich vorhin Sie stehen sah, es preßte Der Unmuth mir das Junerste zusammen — Ihr seid es, die den Frieden hindern, ihr! Der Krieger ist's, der ihn erzwingen muß. Dem Fürsten macht ihr's Leben sauer, macht Ihm alle Schritte schwer, ihr schwärzt ihn an — Warum? Weil an Europas großem Besten Ihm mehr liegt als an ein Paar Hufen Landes, Die Oestreich mehr hat oder weniger — Ihr macht ihn zum Empörer und, Gott weiß! Zu was noch mehr, weil er die Sachsen schont, Beim Feind Vertrauen zu erwecken sucht, Das boch der einz'ge Weg zum Frieden ist; Denn hört der Krieg im Kriege nicht schon auf, Woher soll Friede kommen? — Geht nur, geht!





Wie ich das Gute liebe, hass, 'ich euch — Und hier geleb' ich's an, verspritzen will ich Für ihn, für diesen Wallenstein, mein Blut, Das letzte meines Herzens, tropfenweis', eh' daß Ihr über seinen Fall frohlocken sollt! —

(Er geht ab.)

# Fünfter Auftritt.

Questenberg. Octavio Piccolomini.

Onestenberg.

D weh uns! Steht es so?

(Dringend und ungeduldig.) Freund, und wir lassen ihn in diesem Wahn Dahingehn, rufen ihn nicht gleich Zurück, daß wir die Augen auf der Stelle Ihm öffnen?

Octavio

(aus einem tiefen Nachdenken zu sich kommend). Mir hat er sie jetzt geöffnet, Und mehr erblick' ich, als mich freut.

Onestenberg.

Was ist es, Freund?

Octavio.

Fluch über diese Reise!

Ouchenberg.

Wie so? Was ist es?

Octavio.

Kommen Sie! Ich muß

Sogleich die unglückselige Spur verfolgen, Mit meinen Augen sehen — Kommen Sie —

(Will ihn fortführen.)

Onestenberg.

Was denn? Wohin?

Octavio (pressiert). Zu ihr!

Questenberg.

311 -

Octavio (corrigiert fich).

Zum Herzog! Gehn wir. O! ich fürchte alles. Ich seh' das Netz geworfen über ihn, Er kommt mir nicht zurück, wie er gegangen. Onestenberg.

Erklären Sie mir nur —

Octavio.

Und konnt' ich's nicht Vorhersehn? nicht die Reise hintertreiben? Warum verschwieg ich's ihm? — Sie hatten Necht, Ich mußt' ihn warnen — Jepo ist's zu spät.

Queftenberg.

Was ist zu spät? Besinnen Sie sich, Freund, Daß Sie in lauter Käthseln zu mir reden. Octavio (gefaßter).

Wir gehn zum Herzog. Kommen Sie. Die Stunde Rückt auch heran, die er zur Audienz Bestimmt hat. Kommen Sie! — Verwünscht, dreimal verwünscht sei diese Reise! (Er führt ihn weg, der Vorhang fällt.)



# Bweiter Aufzug.

Saal beim Bergog bon Friedland.



# Erster Auftritt.

Bediente setzhle und breiten Fußteppiche aus. Gleich darauf Seni, der Astrolog, wie ein italienischer Doctor schwarz und etwas phantastisch gestleidet. Er tritt in die Mitte des Saals, ein weißes Stäbchen in der Hand, womit er die Himmelsgegenden bezeichnet.

#### Bedienter

(mit einem Rauchfaß herumgehend). Greift an! Macht, daß ein Ende wird! Die Wache Ruft ins Gewehr. Sie werden gleich erscheinen.

## Bweiter Bedienter.

Warum denn aber ward die Erkerstube, Die rothe, abbestellt, die doch so leuchtet?

## Erster Bedienter.

Das frag den Mathematicus. Der sagt, Es sei ein Unglückszimmer.

## Bweiter Bedienter.

Marrenspossen!

Das heißt die Leute scheeren. Saal ist Saal. Was kann der Ort viel zu bedeuten haben? Seni (mit Gravitat).

Mein Sohn, nichts in der Welt ist unbedeutend. Das Erste aber und Hauptsächlichste Bei allem ird'schen Ding ist Ort und Stunde.

Dritter Bedienter.

Laß dich mit dem nicht ein, Nathanael. Muß ihm der Herr doch selbst den Willen thun.

Seni (zählt bie Stuble).

Eilf! Eine böse Zahl. Zwölf Stühle setzt! Zwölf Zeichen hat der Thierkreis, fünf und sieben; Die heil'gen Zahlen liegen in der Zwölfe.

Bweiter Bedienter.

Was habt ihr gegen Gilf? Das laßt mich wissen.

Seni.

Eilf ist die Sünde. Eilfe überschreitet Die zehn Gebote.

Bweiter Bedienter.

So? und warum nennt ihr

Die Fünfe eine heil'ge Zahl?

Seni.

Fünf ist

Des Menschen Seele. Wie der Mensch aus Gutem Und Bösem ist gemischt, so ist die Fünse Die erste Zahl aus Grad' und Ungerade.

Erster Bedienter.

Der Narr! '

Dritter Bedienter.

Ei, laß ihn doch! Ich hör' ihm gerne zu, Denn mancherlei doch denkt sich bei den Worten.

Imeiter Bedienter.

Hinweg! Sie kommen! Da, zur Seitenthür hinaus! .
(Sie eilen fort; Seni folgt langsam.)

## 3meiter Auftritt.

Wallenstein. Die Herzogin.

Wallenstein.

Nun, Herzogin? Sie haben Wien berührt, Sich vorgestellt der Königin von Ungarn?

gerzogin.

Der Kaiserin auch. Bei beiden Majestäten Sind wir zum Handkuß zugelassen worden.

Wallenstein.

Wie nahm man's auf, daß ich Gemahlin, Tochter Zu dieser Winterszeit ins Feld beschieden?

herzogin.

Ich that nach Ihrer Vorschrift, führte an, Sie hätten über unser Kind bestimmt Und möchten gern dem fünstigen Gemahl Noch vor dem Feldzug die Verlobte zeigen.

Wallenstein.

Muthmaßte man die Wahl, die ich getroffen?

Herzogin.

Man wünschte wohl, sie möcht' auf keinen fremden, Noch lutherischen Herrn gefallen sein.

Wallenstein.

Was wünschen Sie, Elisabeth?

gerzogin.

Ihr Wille, wissen Sie, war stets ber meine.

Wallenstein (nach einer Paufe).

Nun — Und wie war die Aufnahm' sonst am Hofe? (Herzogin schlägt die Augen nieder und schweigt.)

Verbergen Sie mir nichts — Wie war's damit?

herzogin.

D! mein Gemahl — Es ist nicht alles mehr Wie sonst — Es ist ein Wandel vorgegangen.

#### Wallenstein.

Wie? Ließ man's an der alten Achtung fehlen?

#### herzogin.

Nicht an der Achtung. Würdig und voll Anstand War das Benehmen — Aber an die Stelle Huldreich vertraulicher Herablassung War seierliche Förmlichseit getreten. Ach, und die zarte Schonung, die man zeigte, Sie hatte mehr vom Mitleid als der Gunst. Nein! Herzog Albrechts fürstliche Gemahlin, Graf Harrachs edle Tochter, hätte so — Nicht eben so empfangen werden sollen!

## Wallenstein.

Man schalt gewiß mein neuestes Betragen?

#### herzogin.

D, hätte man's gethan! — Ich bin's von lang her Gewohnt, Sie zu entschuldigen, zufrieden Zu sprechen die entrüsteten Gemüther — Nein, niemand schast Sie — Man verhüllte sich In ein so lastend seierliches Schweigen. Ach! hier ist kein gewöhnlich Mißverständniß, keine Vorübergehende Empfindlichkeit — Etwas unglücklich Unersetzliches ist Geschehn — Sonst pslegte mich die Königin Von Ungarn immer ihre liebe Muhme Zu nennen, mich beim Abschied zu umarmen.

#### Wallenstein,

Jetzt unterließ sie's?

#### Herzogin

(ihre Thränen trocknend, nach einer Pause). Sie umarmte mich,

Doch erst, als ich den Urlaub schon genommen, schon Der Thüre zuging, kam sie auf mich zu, Schnell, als besänne sie sich erst, und drückte Mich an den Busen, mehr mit schmerzlicher Als zärtlicher Bewegung.

Wallenstein (ergreift ihre Hand).

Fassen Sie sich! —

Wie war's mit Eggenberg, mit Lichtenstein Und mit den andern Freunden?

Herzogin (den Kopf schüttelnd). Reinen sah ich.

Wallenstein.

Und der hispanische Conte Ambassador, Der sonst so warm für mich zu sprechen pflegte?

herzogin.

Er hatte keine Zunge mehr für Sie.

Wallenstein.

Die Sonnen also scheinen uns nicht mehr, Fortan muß eignes Feuer uns erleuchten.

herzogin.

Und wär' es? Theurer Herzog, wär's an dem, Was man am Hose leise flüstert, sich Im Lande laut erzählt — was Pater Lamormain Durch einige Winke —

> Wallenstein (schnell). Lamormain, was sagt der?

> > herzogin.

Man zeihe Sie verwegner Ueberschreitung Der anvertrauten Vollmacht, freventlicher Verhöhnung höchster, kaiserlicher Besehle. Die Spanier, der Bayern stolzer Herzog Stehn auf als Kläger wider Sie — Ein Ungewitter zieh' sich über Ihnen Zusammen, noch weit drohender, als jenes, Das Sie vordem zu Regensburg gestürzt, Man spreche, sagt er — ach! ich kann's nicht sagen — Schiller, Wallenstein.

## Wallenstein (gespannt).

Nun?

herzogin.

Von einer zweiten — (Sie stockt.)

Wallenstein.

Zweiten —

herzogin.

Schimpflichern

— Absetzung.

Wallenstein.

Spricht man?

(heftig bewegt durch das Zimmer gehend.)

D! sie zwingen mich, sie stoßen

Gewaltsam, wider meinen Willen, mich hinein.

herzogin.

(sich bittend an ihn schmiegend).

D, wenn's noch Zeit ist, mein Gemahl! — wenn es Mit Unterwersung, mit Nachgiebigkeit Kann abgewendet werden — Geben Sie nach — Gewinnen Sie's dem stolzen Herzen ab, Es ist Ihr Herr und Kaiser, dem Sie weichen. D! lassen Sie es länger nicht geschehn, Daß hämische Bosheit Ihre gute Absicht Durch gistige, verhaßte Deutung schwärze. Mit Siegeskraft der Wahrheit stehn Sie auf, Die Lügner, die Verleumder zu beschämen! Wir haben so der guten Freunde wenig. Sie wissen's! Unser schnelles Glück hat uns Dem Haß der Menschen bloßgestellt — Was sind wir, Wenn kaiserliche Huld sich von uns wendet!

## Dritter Auftritt.

Gräfin Terzky, welche die Prinzessin Thekla an der Hand führt, zu den Vorigen.

#### Gräfin.

Wie, Schwester? Von Geschäften schon die Rede Und, wie ich seh', nicht von erfreulichen, Eh' er noch seines Kindes froh geworden? Der Freude gehört der erste Augenblick. Hier, Vater Friedland, das ist deine Tochter! (Thekla nähert sich ihm schüchtern und will sich auf seine Hand beugen; er empfängt sie in seinen Armen und bleibt einige Zeit in ihrem Anschauen verloren stehen.)

#### Wallenstein.

Ja! Schön ist mir die Hoffnung aufgegangen. Ich nehme sie zum Pfande größern Glücks.

#### herzogin.

Ein zartes Kind noch war sie, als Sie gingen, Das große Heer dem Kaiser aufzurichten. Hernach, als Sie vom Feldzug heimgekehrt Aus Pommern, war die Tochter schon im Stiste, Wo sie geblieben ist bis jetzt.

#### Wallenstein.

Indeß

Wir hier im Feld gesorgt, sie groß zu machen, Das höchste Irdische ihr zu ersechten, Hat Mutter Natur in stillen Klostermauern Das Ihrige gethan, dem lieben Kind Aus freier Gunst das Göttliche gegeben Und sührt sie ihrem glänzenden Geschick Und meiner Hossnung schön geschmückt entgegen.

herzogin (gur Pringeffin).

Du hättest deinen Vater wohl nicht wieder Erkannt, mein Kind? Kaum zähltest du acht Jahre, Als du sein Angesicht zuletzt gesehn. Thekla.

Doch, Mutter, auf den ersten Blick — Mein Vater Hat nicht gealtert — Wie sein Bild in mir gelebt, So steht er blühend jetzt vor meinen Augen.

Wallenstein (zur Herzogin).

Das holde Kind! Wie sein bemerkt und wie Berständig! Sieh, ich zürnte mit dem Schicksal, Daß mir's den Sohn versagt, der meines Namens Und meines Glückes Erbe könnte sein, In einer stolzen Linie von Fürsten Mein schnell verlöschtes Dasein weiter leiten. Ich that dem Schicksal Unrecht. Hier auf dieses Jungfräulich blühende Haupt will ich den Kranz Des kriegerischen Lebens niederlegen; Nicht sür verloren acht' ich's, wenn ich's einst, In einen königlichen Schmuck verwandelt, Um diese schöne Stirne slechten kann.

(Er halt sie in seinen Armen, wie Piccolomini hereintritt.)

## Vierter Auftritt.

Max Piccolomini und bald darauf Graf Terzky zu den Vorigen.

Grüfin.

Da kommt der Paladin, der uns beschützte.

Wallenstein.

Sei mir willkommen, Max! Stets warst du mir Der Bringer irgend einer schönen Freude, Und, wie das glückliche Gestirn des Morgens, Führst du die Lebenssonne mir herauf.

Max.

Mein General —

Wallenstein.

Bis jetzt war es der Kaiser, Der dich durch meine Hand belohnt. Hent hast du Den Vater dir, den glücklichen, verpflichtet, Und diese Schuld muß Friedland selbst bezahlen.

Max.

Mein Fürst! Du eiltest sehr, sie abzutragen.
Ich komme mit Beschämung, ja, mit Schmerz;
Denn kaum bin ich hier angelangt, hab' Mutter
Und Tochter beinen Armen überliesert,
So wird aus deinem Marstall, reich geschirrt,
Ein prächt'ger Jagdzug mir von dir gebracht,
Für die gehabte Müh' mich abzulohnen.
Ja, ja, mich abzulohnen. Eine Müh',
Ein Amt bloß war's! nicht eine Gunst, für die
Ich's vorschnell nahm und dir schon volles Herzens
Zu danken kam — Nein, so war's nicht gemeint,
Daß mein Geschäft mein schönstes Glück sein sollte!
(Terzky tritt herein und übergibt dem Herzog Briese, welche dieser schnell erbricht.)

Gräfin (zu Max).

Belohnt er Ihre Mühe? Seine Frende Vergilt er Ihnen. Ihnen steht es an, So zart zu denken; meinem Schwager ziemt's, Sich immer groß und fürstlich zu beweisen. Chekla.

So müßt' auch ich an seiner Liebe zweiseln, Denn seine gütigen Hände schmückten mich, Noch eh das Herz des Vaters mir gesprochen.

Mar.

Ja, er muß immer geben und beglücken!

(Er ergreift der Herzogin Hand, mit steigender Wärme.)
Was dank' ich ihm nicht alles — o, was sprech' ich Nicht alles aus in diesem theuren Namen Friedland! Zeitlebens soll ich ein Gesangner sein Von diesem Namen — darin blühen soll Mir jedes Glück und jede schöne Hossenung — Fest, wie in einem Zauberringe, hält Das Schicksal mich gehannt in diesem Namen.

#### Gräfin

(welche unterdessen den Herzog sorgfältig beobachtet, bemerkt, daß er bei den Briefen nachdenkend geworden).

Der Bruder will allein sein. Laßt uns gehen.

#### Wallenstein

(wendet sich schnell um, faßt sich und spricht heiter zur Herzogin). Noch einmal, Fürstin, heiß' ich Sie im Feld willkommen. Sie sind die Wirthin dieses Hoss — Du, Max, Wirst diesmal noch dein altes Amt verwalten, Indeß wir hier des Herrn Geschäfte treiben. (Max Piccolomini bietet der Herzogin den Arm, Gräfin führt die Prinzessin ab.) Terzky (ihm nachrusend).

Verfäumt nicht, der Versammlung beizuwohnen.

# Fünfter Auftritt.

. Mallenstein. Tergth.

#### Wallenstein

(in tiesem Nachdenken zu sich selbst).
Sie hat ganz recht gesehn — So ist's und stimmt
Vollkommen zu den übrigen Verichten —
Sie haben ihren letzten Schluß gesaßt
In Wien, mir den Nachsolger schon gegeben.
Der Ungarn König ist's, der Ferdinand,
Des Kaisers Söhnlein, der ist jetzt ihr Heiland,
Das neu ausgehende Gestirn! Mit uns
Gedenkt man fertig schon zu sein, und wie
Ein Abgeschiedner sind wir schon beerbet.
Drum keine Zeit verloren!
(Indem er sich umwendet, bemerkt er den Terzky und gibt ihm einen Brief.)
Graf Altringer läßt sich entschuldigen,
Auch Gallas — das gesällt mir nicht.

Terzky.

Und wenn du

Noch länger säumst, bricht einer nach dem andern.

Wallenstein.

Der Altringer hat die Tyroler Pässe, Ich muß ihm einen schicken, daß er mir Die Spanier aus Mailand nicht herein läßt. — Nun, der Sesin, der alte Unterhändler, Hat sich ja fürzlich wieder blicken lassen. Was bringt er uns vom Grasen Thurn?

Terzky.

Der Graf entbietet dir,

Er hab' den schwed'schen Kanzler aufgesucht Zu Halberstadt, wo jeho der Convent ist; Der aber sagt, er sei es müd' und wolle Nichts weiter mehr mit dir zu schafsen haben.

Wallenstein.

Wie so?

Terzkn.

Es sei dir nimmer Ernst mit deinen Reden, Du wollst die Schweden nur zum Narren haben, Dich mit den Sachsen gegen sie verbinden, Am Ende sie mit einem elenden Stück Geldes Absertigen.

Wallenstein.

So! Meint er wohl, ich soll ihm Ein schönes deutsches Land zum Naube geben, Daß wir zuletzt auf eignem Grund und Boden Selbst nicht mehr Herren sind? Sie müssen fort, Fort, fort! Wir brauchen keine solche Nachbarn.

Terzky.

Gönn' ihnen doch das Fleckchen Land, geht's ja Nicht von dem Deinen! Was bekümmert's dich, Wenn du das Spiel gewinnest, wer es zahlt.

Wallenstein.

Fort, fort mit ihnen! — Das verstehst du nicht. Es soll nicht von mir heißen, daß ich Deutschland Zerstücket hab', verrathen an den Fremdling, Um meine Portion mir zu erschleichen. Mich soll das Reich als seinen Schirmer ehren, Neichsfürstlich mich erweisend, will ich würdig Mich bei des Reiches Fürsten niedersetzen. Es soll im Neiche keine fremde Macht Mir Wurzel sassen, und am wenigsten Die Gothen sollen's, diese Hungerleider, Die nach dem Segen unsers deutschen Landes Mit Neidesblicken raubbegierig schauen. Beistehen sollen sie mir in meinen Planen Und dennoch nichts dabei zu sischen haben. Terzky.

Doch mit den Sachsen willst du ehrlicher Bersahren? Sie verlieren die Geduld, Weil du so krumme Wege machst — Was sollen alle diese Masken? Sprich! Die Freunde zweiseln, werden irr' an dir — Der Oxenstirn, der Arnheim, keiner weiß, Was er von deinem Zögern halten soll. Am End' bin ich der Lügner; alles geht Durch mich. Ich hab' nicht einmal deine Handschrift. Wallenstein.

Ich geb' nichts Schriftliches von mir, du weißt's. Terzky.

Woran erkennt man aber deinen Ernst, Wenn auf das Wort die That nicht folgt? Sag' selbst, Was du bisher verhandelt mit dem Feind, Hätt' alles auch recht gut geschehn sein können, Wenn du nichts mehr damit gewollt, als ihn Zum Besten haben.

#### Wallenstein

(nach einer Pause, indem er ihn scharf ansieht). Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich Zum Besten habe? daß ich nicht euch alle Zum Besten habe? Kennst du mich so gut? Ich wüßte nicht, daß ich mein Innerstes Dir aufgethan — Der Kaiser, es ist wahr, Hat übel mich behandelt! — Wenn ich wollte, Ich könnt' ihm recht viel Böses dafür thun. Es macht mir Freude, meine Macht zu kennen; Ob ich sie wirklich brauchen werde, davon, denk' ich, Weißt du nicht mehr zu sagen, als ein andrer.

Terzkn.

So hast du stets bein Spiel mit uns getrieben!

## Sechster Auftritt.

Illo zu den Vorigen.

Wallenstein.

Wie steht es draußen? Sind sie vorbereitet?

Illo.

Du sind'st sie in der Stimmung, wie du wünschest. Sie wissen um des Kaisers Forderungen Und toben.

Wallenstein.

Wie erklärt sich Jolan?

Illo.

Der ist mit Leib und Seele dein, seitdem du Die Pharobank ihm wieder aufgerichtet.

Wallenstein.

Wie nimmt sich der Colalto? Hast du dich Des Deodat und Tiesenbach versichert?

Illo.

Was Piccolomini thut, das thun sie auch.

Wallenstein.

So, meinst du, kann ich was mit ihnen wagen?

Illo.

— Wenn du der Piccolomini gewiß bist.

Wallenstein.

Wie meiner selbst. Die lassen nie von mir.

Terzkn.

Doch wollt' ich, daß du dem Octavio, Dem Fuchs, nicht so viel trautest.

Wallenstein.

Lehre du

Mich meine Leute kennen. Sechzehumal Vin ich zu Feld gezogen mit dem Alten, — Zudem — ich hab' sein Horoskop gestellt, Wir sind geboren unter gleichen Sternen — Und kurz —

(Geheimnisvoll.)

Es hat damit sein eigenes Bewenden. Wenn du mir also gut sagst für die andern —

Illo.

Es ist nur eine Stimme unter allen: Du dürf'st das Regiment nicht niederlegen. Sie werden an dich deputieren, hör' ich.

Wallenstein.

Wenn ich mich gegen sie verpflichten soll, So müssen sie's auch gegen mich.

Illo.

Versteht sich.

Wallenstein.

Parole müssen sie mir geben, eidlich, schriftlich, Sich meinem Dienst zu weihen, unbedingt.

**3110.** 

Warum nicht?

Terzkn.

Unbedingt? Des Kaisers Dienst, Die Pflichten gegen Destreich werden sie Sich immer vorbehalten.

> Wallenstein (den Kopf schüttelnd). Unbedingt

Muß ich sie haben. Nichts von Vorbehalt!

Illo.

Ich habe einen Einfall — Gibt uns nicht Graf Terzky ein Bankett heut Abend?

Terzkn.

Ja,

Und alle Generale sind geladen.

Illo (zum Wallenstein).

Sag! Willst du völlig freie Hand mir lassen? Ich schaffe dir das Wort der Generale, So wie du's wünschest.

Wallenstein.

Schaff' mir ihre Handschrift.

Wie du dazu gelangen magst, ist beine Sache.

Illo.

Und wenn ich dir's nun bringe, Schwarz auf Weiß, Daß alle Chefs, die hier zugegen sind, Dir blind sich überliesern — willst du dann Ernst machen endlich, mit beherzter That Das Glück versuchen?

Wallenstein. Schaff' mir die Verschreibung!

Illo.

Bedenke, was du thust! Du kannst des Kaisers Begehren nicht erfüllen — kannst das Heer Nicht schwächen lassen — nicht die Regimenter Zum Spanier stoßen lassen, willst du nicht Die Macht auf ewig aus den Händen geben. Bedenk' das andre auch! Du kannst des Kaisers Besehl und ernste Ordre nicht verhöhnen, Nicht länger Ausslucht suchen, temporisieren, Willst du nicht förmlich brechen mit dem Hof. Entschließ' dich! Willst du mit entschlossner That Zuvor ihm kommen? Willst du, ferner zögernd, Das Uenßerste erwarten?

#### Wallenstein.

Das geziemt sich,

Eh man das Aenferste beschließt!

Illo.

D! nimm der Stunde wahr, eh sie entschlüpft. So selten kommt der Augenblick im Leben, Der wahrhaft wichtig ist und groß. Wo eine Entscheidung soll geschehen, da muß Vieles Sich glücklich treffen und zusammenfinden — Und einzeln nur, zerstreuet zeigen sich Des Glückes Fäben, die Gelegenheiten, Die, nur in einen Lebenspunkt zusammen Gedrängt, den schweren Früchteknoten bilden. Sieh, wie entscheidend, wie verhängnisvoll Sich's jetzt um dich zusammenzieht! — Die Häupter Des Heers, die besten, trefflichsten, um dich, Den königlichen Führer, her versammelt, Nur beinen Wink erwarten sie — D! lag Sie so nicht wieder auseinander gehen! So einig führst du sie im ganzen Lauf Des Krieges nicht zum zweitenmal zusammen. Die hohe Fluth ist's, die das schwere Schiff Vom Strande hebt — und jedem Einzelnen Wächst das Gemüth im großen Strom der Menge. Jett hast du sie, jetzt noch! Bald sprengt der Krieg Sie wieder auseinander, dahin, dorthin — In eignen kleinen Sorgen und Intressen Zerstreut sich der gemeine Geist. Wer heute, Vom Strome fortgerissen, sich vergißt, Wird nüchtern werden, sieht er sich allein, Nur seine Ohnmacht fühlen und geschwind Umlenken in die alte, breitgetretne Fahrstraße der gemeinen Pflicht, nur wohl= Behalten unter Dach zu kommen suchen.

Wallenstein.

Die Zeit ist noch nicht da.

Terzky.

So sagst du immer.

Wann aber wird es Zeit sein?

Wallenstein.

Wenn ich's sage.

Illo.

D, du wirst auf die Sternenstunde warten, Bis dir die irdische entflieht! Glaub' mir, In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne. Vertrauen zu dir selbst, Entschlossenheit Ist deine Benus! Der Malesicus, Der einz'ge, der dir schadet, ist der Zweisel.

#### Wallenstein.

Du red'st, wie du's verstehst. Wie oft und vielmals Erklärt' ich dir's! — Dir stieg der Jupiter Hinab bei der Geburt, der helle Gott; Du kannst in die Geheimnisse nicht schauen. Nur in der Erde magst du finster wühlen, Blind, wie der Unterirdische, der mit dem bleichen Bleifarbuen Schein ins Leben dir geleuchtet. Das Irdische, Gemeine magst du sehn, Das Nächste mit dem Nächsten klug verknüpfen; Darin vertrau' ich dir und glaube dir. Doch, was geheimnisvoll bedeutend webt Und bildet in den Tiefen der Natur, — Die Geisterleiter, die aus dieser Welt des Staubes Bis in die Sternenwelt, mit tausend Sprossen Hinauf sich baut, an der die himmlischen Gewalten wirkend auf und nieder wandeln, - Die Kreise in den Kreisen, die sich eng Und enger ziehn um die centralische Sonne — Die sieht das Aug nur, das entsiegelte, Der hellgebornen, heitern Joviskinder.

(Nachdem er einen Gang durch den Saal gemacht, bleibt er stehen und fährt fort.)

Die himmlischen Gestirne machen nicht

Bloß Tag und Nacht, Frühling und Sommer — nicht Dem Sämann bloß bezeichnen sie die Zeiten Der Aussaat und der Ernte. Auch des Menschen Thun Ist eine Aussaat von Verhängnissen, Gestreuet in der Zukunft dunkles Land, Den Schicksalsmächten hossend übergeben. Da thut es noth, die Saatzeit zu erkunden, Die rechte Sternenstunde auszulesen, Des Himmels Häuser forschend zu durchspüren, Db nicht der Feind des Wachsens und Gedeihens In seinen Ecken schadend sich verberge.

Drum laßt mir Zeit. Thut ihr indeß das Eure. Ich kann jetzt noch nicht sagen, was ich thun will. Nachgeben aber werd' ich nicht. Ich nicht! Absetzen sollen sie mich auch nicht — Darauf Verlaßt euch.

Kammerdiener (kommt). Die Herrn Generale.

Wallenstein.

Laß sie kommen.

Terzky.

Willst du, daß alle Chefs zugegen seien? Wallenstein.

Das braucht's nicht. Beide Piccolomini, Maradas, Buttler, Forgatsch, Deodat, Caraffa, Isolani mögen kommen.

(Terzky geht hinaus mit dem Kammerdiener).

Wallenstein (zu Ilo).

Hast du den Questenberg bewachen lassen? Sprach er nicht Ein'ge in geheim?

Illo.

Ich hab' ihn scharf bewacht. Er war mit niemand Alls dem Octavio.

## Siebenter Auftritt.

Vorige, Questenberg, beide Piccolomini, Buttler, Isolani, Maradas und noch drei andere Generale treten herein. Auf den Wink des Generals nimmt Questenberg ihm gerad gegenüber Platz, die andern folgen nach ihrem Range. Es herrscht eine augenblickliche Stille.

#### Wallenstein.

Ich hab' den Inhalt Ihrer Sendung zwar Vernommen, Questenberg, und wohl erwegen, Auch meinen Schluß gesaßt, den nichts mehr ändert. Doch, es gebührt sich, daß die Kommandeurs Aus Ihrem Mund des Kaisers Willen hören — Gesall' es Ihnen denn, sich Ihres Auftrags Vor diesen edlen Häuptern zu entledigen.

#### Queftenberg.

Ich bin bereit; doch bitt' ich zu bedenken, Daß kaiserliche Herrschgewalt und Würde Aus meinem Munde spricht, nicht eigne Kühnheit.

Wallenstein.

Den Eingang spart.

Onestenberg.

Als Seine Majestät,

Der Kaiser, Ihren muthigen Armeen Ein ruhmgekröntes, kriegserfahrnes Haupt Geschenkt in der Person des Herzogs Friedland, Geschah's in froher Zuversicht, das Glück Des Krieges schnell und günstig umzuwenden. Auch war der Anfang ihren Wünschen hold, Gereiniget ward Böheim von den Sachsen, Der Schweden Siegeslauf gehemmt — es schöpften Aufs neue leichten Athem diese Länder, Als Herzog Friedland die zerstreuten Feindesheere Herbei von allen Strömen Deutschlands zog, Herbei auf einen Sammelplatz beschwor Den Kheingraf, Bernhard, Banner, Oxenstirn Und jenen nie besiegten König sekbst, Um endlich hier im Angesichte Nürnbergs Das blutig große Kampsspiel zu entscheiden. Wallenstein.

Zur Sache, wenn's beliebt.

Questenberg.

Ein neuer Geist Verkündigte sogleich den neuen Feldherrn. Nicht blinde Wuth mehr rang mit blinder Wuth, In hellgeschiednem Kampfe sah man jetzt Die Festigkeit der Kühnheit widerstehn Und weise Runst die Tapferkeit ermüben. Vergebens lockt man ihn zur Schlacht; er gräbt Sich tief und tiefer nur im Lager ein, Ms gält' es, hier ein ewig Haus zu gründen. Verzweifelnd endlich will der König stürmen, Bur Schlachtbank reißt er seine Bölker bin, Die ihm des Hungers und der Seuchen Wuth Im leichenvollen Lager langsam tödtet. Durch den Verhack des Lagers, hinter welchem Der Tod aus tausend Röhren lauert, will Der Niegehemmte stürmend Bahn sich brechen. Da ward ein Angriff und ein Widerstand, Wie ihn kein glücklich Ange noch gesehn. Zerrissen endlich führt sein Volk der König Vom Kampsplatz heim, und nicht ein Fußbreit Erde Gewann es ihm, das grause Menschenopfer.

Wallenstein.

Ersparen Sie's, uns aus dem Zeitungsblatt Zu melden, was wir schaudernd selbst erlebt. Onestenberg.

Anklagen ist mein Amt und meine Sendung, Es ist mein Herz, was gern beim Lob verweilt. In Nürnbergs Lager ließ der schwedische König Den Ruhm — in Lützens Sbenen das Leben. Doch wer erstaunte nicht, als Herzog Friedland Nach diesem großen Tag, wie ein Besiegter, Nach Böheim floh, vom Kriegesschauplat schwand, Indeß der junge Weimarische Held Ins Frankenland unaufgehalten drang, Bis an die Donau reißend Bahn sich machte, Und stand mit einemmal por Regensburg, Zum Schrecken aller gut kathol'schen Christen. Da rief der Bayern wohlrerdienter Fürst Um schnelle Hilf' in seiner höchsten Noth, — Es schickt der Raiser sieben Reitende An Herzog Friedland ab mit dieser Bitte, Und fleht, wo er als Herr befehlen kann. Umsonst! Es hört in diesem Augenblick Der Herzog nur den alten Haß und Groll, Gibt das gemeine Beste preis, die Rachgier Un einem alten Feinde zu vergnügen. Und so fällt Regensburg!

Wallenstein.

Von welcher Zeit ist denn die Rede, Max? Ich hab' gar kein Gedächtniß mehr.

Max.

Er meint,

Wie wir in Schlesien waren.

Wallenstein.

So! so! so!

Was aber hatten wir denn dort zu thun?

Max.

Die Schweden draus zu schlagen und die Sachsen.

Wallenstein.

Necht! Ueber der Beschreibung da vergess' ich Den ganzen Krieg — (Zu Duestenberg.) Nur weiter fortgefahren!

Onestenberg.

Am Oderstrom vielleicht gewann man wieder, Was an der Donau schimpflich ward verloren. Schiller, Wallenstein. Erstaunenswerthe Dinge hoffte man Auf dieser Kriegesbühne zu erleben, Wo Friedland in Person zu Felde zog, Der Nebenbuhler Gustavs einen — Thurn Und einen Arnheim vor sich fand. Und wirklich Gerieth man nahe gnug hier an einander, Doch, um als Freund, als Gast sich zu bewirthen. Ganz Deutschland seufzte unter Kriegeslast, Doch Friede war's im Wallensteinischen Lager.

Wallenstein.

Manch blutig Treffen wird um nichts gefochten, Weil einen Sieg der junge Feldherr braucht. Ein Vortheil des bewährten Feldherrn ist's, Daß er nicht nöthig hat zu schlagen, um Der Welt zu zeigen, er versteh' zu siegen. Mir konnt' es wenig helfen, meines Glücks Mich über einen Arnheim zu bedienen; Viel nütte Deutschland meine Mäßigung, Wär' mir's geglückt, bas Bündniß zwischen Sachsent Und Schweden, das verderbliche, zu lösen.

Questenberg.

Es glückte aber nicht, und so begann Aufs nen das blut'ge Kriegesspiel. Hier endlich Rechtfertigte der Fürst den alten Ruhm. Auf Steinau's Feldern streckt das schwedische Heer Die Waffen, ohne Schwertstreich überwunden — Und hier, mit andern, lieferte des Himmels Gerechtigkeit den alten Aufruhrstifter, Die fluchbeladne Fackel dieses Kriegs, Matthias Thurn, des Rächers Händen aus. - Doch in großmüth'ge Hand war er gefallen, Statt Strafe fand er Lohn, und reich beschenft Entließ der Fürst den Erzfeind seines Raisers.

Wallenstein (lacht).

Ich weiß, ich weiß — Sie hatten schon in Wien Die Fenster, die Balcons voraus gemiethet,





Ihn auf dem Armensünderkarrn zu sehn — Die Schlacht hätt' ich mit Schimpf verlieren mögen, Doch das vergeben mir die Wiener nicht, Daß ich um ein Spektakel sie betrog.

Questenberg.

Befreit war Schlesien, und alles rief Den Herzog nun ins hart bedrängte Bayern. Er setzt auch wirklich sich in Marsch — gemächlich Durchzieht er Böheim auf dem längsten Wege; Doch, eh' er noch den Feind gesehen, wendet Er schleunig um, bezieht sein Winterlager, drückt Des Kaisers Länder mit des Kaisers Heer.

Wallenstein.

Das Heer war zum Erbarmen, jede Nothdurft, jede Bequemlichkeit gebrach — der Winter kam.
Was denkt die Majestät von ihren Truppen?
Sind wir nicht Menschen? nicht der Kält' und Nässe, Nicht jeder Nothdurft sterblich unterworsen?
Fluchwürdig Schicksal des Soldaten! Wo Er hinkommt, slieht man vor ihm — wo er weggeht, Verwünscht man ihn! Er muß sich alles nehmen; Man gibt ihm nichts, und, jeglichem gezwungen Zu nehmen, ist er jeglichem ein Gräuel. Hier stehen meine Generals. Carassa!
Graf Deodati! Buttler! Sagt es ihm, Wie lang der Sold den Truppen ausgeblieben.

Butiler.

Ein Jahr schon fehlt die Löhnung. Wallenstein.

Und sein Sold

Muß dem Soldaten werden; darnach heißt er! Questenberg.

Das klingt ganz anders, als der Fürst von Friedland Vor acht, neun Jahren sich vernehmen ließ. Wallenstein.

Ja, meine Schuld ist es, weiß wohl, ich selbst

Hab' mir den Kaiser so verwöhnt. Da! Vor neun Jahren, Beim Dänenkriege, stellt' ich eine Macht ihm auf Von vierzigtausend Köpfen oder fünfzig, Die aus dem eignen Säckel keinen Deut Ihm kostete — Durch Sachsens Kreise zog Die Kriegesfurie, bis an die Scheeren Des Belts den Schrecken seines Namens tragend. Da war noch eine Zeit! Im ganzen Kaiserstaate Kein Nam' geehrt, gefeiert, wie der meine, Und Albrecht Wallenstein, so hieß Der dritte Ebelstein in seiner Krone! Doch auf dem Regensburger Fürstentag, Da brach es auf! Da lag es kund und offen, Aus welchem Beutel ich gewirthschaft' hatte. Und was war nun mein Dank tafür, daß ich, Ein treuer Fürstenknecht, der Völker Fluch Auf mich gebürdet — diesen Krieg, der nur Ihn groß gemacht, die Fürsten zahlen lassen? Was? Aufgeopfert wurd' ich ihren Klagen, — Abgesett wurd' ich.

## Onestenberg.

Eure Gnaden weiß, Wie sehr auf jenem unglücksvollen Reichstag Die Freiheit ihm gemangelt.

## Wallenstein.

Tod und Teufel!
Ich hatte, was ihm Freiheit schaffen konnte.
— Nein, Herr! Seitdem es mir so schlecht bekam,
Dem Thron zu dienen auf des Reiches Kosten,
Hab' ich vom Reich ganz anders denken lernen.
Vom Raiser freisich hab' ich diesen Stab;
Doch sühr' ich jetzt ihn als des Reiches Feldherr,
Zur Wohlsahrt aller, zu des Ganzen Heil,
Und nicht mehr zur Vergrößerung des Einen!

Zur Sache doch. Was ist's, das man von mir begehrt?

Onestenberg.

Fürs erste wollen Seine Majestät, Daß die Armee ohn' Aufschub Böhmen räume. Wallenstein.

In dieser Jahrszeit? Und wohin will man, Daß wir uns wenden?

Onestenberg.

Dahin, wo der Teind ift.

Denn Seine Majestät will Regensburg Vor Ostern noch vom Feind gesäubert sehn, Daß länger nicht im Dome lutherisch Gepredigt werde — ketzerischer Gräul Des Festes reine Feier nicht besudse.

Wallenstein.

Kann das geschehen, meine Generals?

Illo.

Es ist nicht möglich.

Buttler.

Es kann nicht geschehn. Ouestenberg.

Der Kaiser hat auch schon dem Oberst Suys Besehl geschickt, nach Bayern vorzurücken.

Wallenstein.

Was that der Suys?

Onestenberg.

Was er schuldig war.

Er rückte vor.

Wallenstein.

Er rückte vor! Und ich,
Sein Chef, gab ihm Befehl, ausdrücklichen,
Nicht von dem Platz zu weichen! Steht es so
Um mein Rommando? Das ist der Gehorsam,
Den man mir schuldig, ohne den kein Kriegsstand
Zu denken ist? Sie, meine Generale,
Seien Richter! Was verdient der Officier,
Der eidvergessen seine Ordre bricht?

Billo.

Den Tob!

#### Wallenstein

(da die Nebrigen bedenklich schweigen, mit erhöhter Stimme). Graf Piccolomini, was hat er

Verdient?

Max (nach einer langen Pause). Nach des Gesetzes Wort — den Tod! Isolani.

Den Tob!

Buttler.

Den Tod nach Kriegesrecht! (Duestenberg steht auf. Wallenstein folgt, es erheben sich alle.) Wallenstein.

Dazu verdammt ihn das Gesetz, nicht ich! Und wenn ich ihn begnadige, geschieht's Aus schuld'ger Achtung gegen meinen Kaiser.

Questenberg.

Wenn's so steht, hab' ich hier nichts mehr zu sagen. Wallenstein.

Nur auf Bedingung nahm ich dies Kommando; Und gleich die erste war, daß mir zum Nachtheil Kein Menschenkind, auch selbst der Kaiser nicht, Bei der Armee zu sagen haben sollte. Wenn für den Ausgang ich mit meiner Ehre Und meinem Kopf soll haften, muß ich Herr Darüber sein. Was machte diesen Gustav Unwiderstehlich, unbesiegt auf Erden? Dies: daß er König war in seinem Heer! Ein König aber, einer, der es ist, Ward nie besiegt noch, als durch Seinesgleichen — Jedoch zur Sach'! Das Beste soll noch kommen.

Der Kardinal-Infant wird mit dem Frühjahr Aus Mailand rücken und ein spanisch Heer Durch Deutschland nach den Niederlanden führen. Damit er sicher seinen Weg verfolge, Will der Monarch, daß hier aus der Armee Acht Regimenter ihn zu Pferd begleiten. Wallenstein.

Ich merk', ich merk' — Acht Regimenter — Wohl, Wohl ausgesonnen, Pater Lamormain! Wär' der Gedank' nicht so verwünscht gescheidt, Man wär' versucht, ihn herzlich dumm zu nennen. Achttausend Pferde! Ja, ja! es ist richtig, Ich seh' es kommen.

#### Questenberg.

Es ist nichts dahinter Zu sehn. Die Klugheit räth's, die Noth gebeut's. Wallenstein.

Wie, mein Herr Abgesandter? Ich soll's wohl Nicht merken, daß man's müde ist, die Macht, Des Schwertes Griff in meiner Hand zu sehn? Daß man begierig diesen Vorwand hascht, Den span'schen Namen braucht, mein Volk zu mindern, Ins Reich zu führen eine neue Macht, Die mir nicht untergeben sei. Mich so Gerad bei Seit' zu werfen, dazu bin ich Euch noch zu mächtig. Mein Vertrag erheischt's, Daß alle Kaiserheere mir gehorchen, So weit die deutsche Sprach' geredet wird. Von span'schen Truppen aber und Infanten, Die durch das Reich als Gäste wandernd ziehn, Steht im Vertrage nichts — Da kommt man benn Co in der Stille hinter ihm herum, Macht mich erst schwächer, dann entbehrlich, bis Man fürzeren Proceß kann mit mir machen. - Wozu die krummen Wege, Herr Minister? Gerad heraus! Den Kaiser brückt das Pactum Mit mir. Er möchte gerne, daß ich ginge. Ich will ihm den Gefallen thun; das war Beschlossne Sache, Herr, noch eh Sie kamen. (Es entsteht eine Bewegung unter den Generalen, welche immer zunimmt.) Cs thut mir leid um meine Obersten; Noch seh' ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschossnen Geldern, Zum wohlverdienten Lohne kommen werden. Neu Regiment bringt neue Menschen auf, Und früheres Verdienst veraltet schnell. Es dienen viel' Ausländische im Heer, Und war der Mann nur sonsten brav und tüchtig, Ich pslegte eben nicht nach seinem Stammbaum, Nach seinem Katechismus viel zu fragen. Das wird auch anders werden künftighin! Nun — mich geht's nichts mehr an.

(Er sest sid).)

#### Max.

Da sei Gott für,

Daß es bis dahin kommen soll! — Die ganze Armee wird furchtbar gährend sich erheben — Der Kaiser wird mißbraucht, es kann nicht sein.

#### Isolani.

Es kann nicht sein, denn alles ging zu Trümmern.

## Wallenstein.

Das wird es, treuer Jsolan. Zu Trümmern Wird alles gehn, was wir bedächtig bauten. Deßwegen aber sind't sich doch ein Feldherr, Und auch ein Kriegsheer läuft noch wohl dem Kaiser Zusammen, wenn die Trommel wird geschlagen.

#### Max

(geschäftig, leidenschaftlich von einem zum andern gehend und sie besänstigend). Hör' mich, mein Feldherr! Hört mich, Obersten! Laß dich beschwören, Fürst! Beschließe nichts, Bis wir zusammen Nath gehalten, dir Vorstellungen gethan — Kommt, meine Freunde! Ich hoss', es ist noch alles herzustellen.

#### Terzkn.

Kommt, kommt! im Vorsaal tressen wir die andern.

(Gehen.)

Buttler (zu Questenberg).

Wenn guter Nath Gehör bei Ihnen findet, Vermeiden Sie's, in diesen ersten Stunden Sich öffentlich zu zeigen, schwerlich möchte Sie Der goldne Schlüssel vor Mißhandlung schützen.

(Laute Bewegungen draußen.)

Wallenstein.

Der Nath ist gut — Octavio, du wirst s Für unsers Gastes Sicherheit mir haften. Gehaben Sie sich wohl, von Questenberg!

(Als dieser reden will.)

Nichts, nichts von dem verhaßten Gegenstand! Sie thaten Ihre Schuldigkeit. Ich weiß Den Mann von seinem Amt zu unterscheiden.

Indem Questenberg mit dem Octavio abgehen will, dringen Göt, Tiefenbach, Colalto herein, denen noch mehrere Kommandeurs folgen.

Göß.

Wo ist er, der uns unsern General — Ciefenbach (zugleich).

Was müssen wir erfahren, du willst uns — Colalto (zugleich).

Wir wollen mit dir leben, mit dir sterben.

Wallenstein (mit Ansehen, indem er auf Ilo zeigt). Hier der Feldmarschall weiß um nieinen Willen.

(Ceht ab.)



# Dritter Aufzug.

Ein Zimmer.



# Erster Auftritt.

Illo und Terzen.

Tergkn.

Nun, sagt mir, wie gedenkt ihr's diesen Abend Beim Gastmahl mit den Obristen zu machen?

Gebt Acht! Wir setzen eine Formel auf, Worin wir uns dem Herzog insgesammt Verschreiben, sein zu sein mit Leib und Leben, Nicht unser letztes Blut für ihn zu sparen; Jedoch der Eidespflichten unbeschadet, Die wir dem Kaiser schuldig sind. Merkt wohl! Die nehmen wir in einer eignen Clausel Ausdrücklich aus und retten das Gewissen. Nun hört! Die also abgefaßte Schrift Wird ihnen vorgelegt vor Tische, keiner Wird daran Anstoß nehmen — Hört nun weiter! Nach Tasel, wenn der trübe Geist des Weins Das Herz nun öffnet und die Augen schließt, Läßt man ein unterschobnes Blatt, worin Die Clausel sehlt, zur Unterschrift herumgehn. Terzky.

Wie? Denkt ihr, daß sie sich durch einen Eid Gebunden glauben werden, den wir ihnen Durch Gaukelkunst betrüglich abgelistet? Illo.

Gefangen haben wir sie immer — Laßt sie Dann über Arglist schrein, so viel sie mögen. Am Hofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr, als ihrem heiligsten Betheuern. Verräther sind sie einmal, müssen's sein; So machen sie aus der Noth wohl eine Tugend.

Terzky.

Nun, mir ist alles lieb, geschieht nur was, Und rücken wir nur einmal von der Stelle.

Illo.

Und dann — liegt auch so viel nicht dran, wie weit Wir damit langen bei den Generalen; Genug, wenn wir's dem Herrn nur überreden, Sie seien sein — denn handelt er nur erst Mit seinem Ernst, als ob er sie schon hätte, So hat er sie und reißt sie mit sich fort.

Terzky.

Ich kann mich manchmal gar nicht in ihn finden. Er leiht dem Feind sein Ohr, läßt mich dem Thurn, Dem Arnheim schreiben, gegen den Sesina Geht er mit kühnen Worten frei heraus, Spricht stundenlang mit uns von seinen Planen, Und mein' ich nun, ich hab' ihn — weg auf einmal Entschlüpft er, und es scheint, als wär' es ihm Um nichts zu thun, als nur, am Plat zu bleiben.

Ilo.

Er seine alten Plane aufgegeben! Ich sag' euch, daß er wachend, schlasend mit Nichts anderm umgeht, daß er Tag für Tag Deßwegen die Planeten fragt —

Terzkn.

Ja, wißt ihr, Daß er sich in der Nacht, die jeto kommt, Im astrologischen Thurme mit dem Doctor Einschließen wird und mit ihm observieren? Denn es soll eine wicht'ge Nacht sein, hör' ich, Und etwas Großes, Langerwartetes Am Himmel vorgehn.

Illo.

Wenn's hier unten nur geschieht.

Die Generale sind voll Eifer jetzt Und werden sich zu allem bringen lassen, Mur um den Chef nicht zu verlieren. Seht! So haben wir den Ausaß vor der Hand Bu einem engen Bündniß widern Hof. Unschuldig ist der Name zwar, es heißt: Man will ihn beim Kommando bloß erhalten. Doch, wißt ihr, in der Hitze des Verfolgens Verliert man bald den Anfang aus den Augen. Ich denk' es schon zu karten, daß der Fürst Sie willig finden — willig glauben soll Bu jedem Wagstück. Die Gelegenheit Soll ihn verführen. Ist der große Echritt Mur erst gethan, den sie zu Wien ihm nicht verzeihn, So wird der Nothzwang der Begebenheiten Ihn weiter schon und weiter führen; nur Die Wahl ist's, was ihm schwer wird; drängt die Noth, Dann kommt ihm seine Stärke, seine Rlarheit.

Terzkn.

Das ist es auch, worauf der Feind nur wartet, Das Heer uns zuzuführen.

Illo.

Rommt! Wir müssen Das Werk in diesen nächsten Tagen weiter fördern, Als es in Jahren nicht gedieh — Und steht's Nur erst hier unten glücklich, gebet Acht, So werden auch die rechten Sterne scheinen! Kommt zu den Obersten! Das Eisen muß Geschmiedet werden, weil es glüht.

Terzkn.

Geht ihr hin, Ilo.

Ich muß die Gräfin Terzky hier erwarten. Wißt, daß wir auch nicht müßig sind — wenn ein Strick reißt, ist schon ein andrer in Bereitschaft.

Illo.

Ja, eure Hausfrau lächelte so listig. Was habt ihr?

Terzkn.

Ein Geheimniß! Still, sie kommt!

(Ilo geht ab.)

## Zweiter Auftritt.

Graf und Gräfin Terzky, die aus einem Kabinet heraustritt, hernack ein Bedienter, darauf Illo.

Terzkn.

Kommt sie? Ich halt' ihn länger nicht zurück.

Gräfin.

Gleich wird sie da sein. Schick' ihn nur.

Terzkn.

Zwar weiß ich nicht, ob wir uns Dank damit

Beim Herrn verdienen werden. Ueber diesen Punkt, Du weißt's, hat er sich nie heransgelassen. Du hast mich überredet und mußt wissen, Wie weit du gehen kannst.

> Gräfin. Ich nehm's auf midz.

(Für sich.)

Es braucht hier keiner Vollmacht — Ohne Worte, Schwager, Verstehn wir uns — Errath' ich etwa nicht, Warum die Tochter hergesordert worden, Warum just er gewählt, sie abzuholen? Denn dieses vorgespiegelte Verlöbniß Mit einem Bräutigam, den niemand kennt, Mag andre blenden! Ich durchschaue dich — Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel Die Hand zu haben. Nicht doch! Meiner Feinheit Bleibt alles überlassen. Wohl! — Du sollst Dich in der Schwester nicht betrogen haben.

Bedienter (fonimit).

Die Generale!

(216.)

Terzky (zur Gräfin).

Sorg' nur, daß du ihm

Den Kopf recht warm machst, was zu denken gibst — Wenn er zu Tisch kommt, daß er sich nicht lange Bedenke bei der Unterschrift.

Gräfin.

Sorg' du für deine Gäste! Geh' und schick' ihn.

Terzkn.

Denn alles liegt bran, daß er unterschreibt.

Gräfin.

Bu beinen Gästen. Geh!

Illo (kommt zurück).

Wo bleibt ihr, Terzky?

Das Haus ist voll, und alles wartet euer.

Terzky.

Gleich, gleich!

(Zur Gräfin.)

Und daß er nicht zu lang verweilt — Es möchte bei dem Alten sonst Verdacht —

Gräfin.

Unnöth'ge Sorgfalt!

(Terzfy und 3llo gehen.)

## Dritter Auftritt.

Gräfin Terzen. Mar Piccolomini.

Max (blickt schüchtern herein). Base Terzky! Darf ich?

(Tritt bis in die Mitte des Zimmers, wo er sich unruhig umsieht.) Sie ist nicht da! Wo ist sie?

Gräfin.

Sehen Sie nur recht

In jene Ece, ch sie hinterm Schirm Vielleicht versteckt —

Max.

Da liegen ihre Handschuh!

(Will hastig darnach greisen, Gräfin nimmt sie zu sich.) Ungüt'ge Tante! Sie verleugnen mir — Sie haben Ihre Lust dran, mich zu quälen.

Gräfin.

Der Dank für meine Müh'!

Max.

D, fühlten Sie,

Wie mir zu Muthe ist! — Seitdem wir hier sind — So an mich halten, Wort' und Blicke wägen! Das bin ich nicht gewohnt!

Gräfin.

Sie werden sich

An manches noch gewöhnen, schöner Freund!

Auf dieser Probe Ihrer Folgsamkeit Muß ich durchaus bestehn, nur unter der Bedingung Kann ich mich überall damit besassen.

Max.

Wo aber ist sie? Warum kommt sie nicht? Gräfin.

Sie müssen's ganz in meine Hände legen. Wer kann es besser auch mit Ihnen meinen! Kein Mensch darf wissen, auch Ihr Later nicht, Der gar nicht!

#### Max.

Damit hat's nicht Noth. Es ist Hier kein Gesicht, an das ich's richten möchte, Was die entzückte Seele mir bewegt. — D Tante Terzky! Ist denn alles hier Verändert, oder bin nur ich's! Ich sehe mich Wie unter fremben Menschen. Reine Spur Von meinen vor'gen Wünschen mehr und Freuden. Wo ist das alles hin? Ich war doch sonst In eben dieser Welt nicht unzufrieden. Wie schal ist alles nun und wie gemein! Die Kameraden sind mir unerträglich, Der Vater selbst, ich weiß ihm nichts zu sagen, Der Dienst, die Waffen sind mir eitler Tand. So müßt' es einem sel'gen Beiste sein, Der aus den Wohnungen der ew'gen Freude Bu seinen Rinderspielen und Geschäften, Bu seinen Neigungen und Brüderschaften, Bur ganzen armen Menschheit wiederkehrte.

Gräfin.

Doch muß ich bitten, ein'ge Blicke noch Auf diese ganz gemeine Welt zu wersen, Wo eben jetzt viel Wichtiges geschieht.

Max.

Es geht hier etwas vor um mich, ich seh's An ungewöhnlich treibender Bewegung; Wenn's fertig ist, kommt's wohl auch bis zu mir. Wo denken Sie, daß ich gewesen, Tante? Doch keinen Spott! Mich ängstigte des Lagers Gewühl, die Fluth zudringlicher Bekannten, Der fabe Scherz, das nichtige Gespräch, Es wurde mir zu eng, ich mußte fort, Stillschweigen suchen diesem vollen Herzen Und eine reine Stelle für mein Glück. Rein Lächeln, Gräfin! In der Kirche war ich. Es ist ein Kloster hier, zur Himmelspforte, Da ging ich hin, da fand ich mich allein. Db dem Altar hing eine Mutter Gottes, Ein schlecht Gemälde war's, doch war's der Freund, Den ich in diesem Angenblicke suchte. Wie oft hab' ich die Herrliche gesehn In ihrem Glanz, die Inbrunst der Verehrer — Es hat mich nicht gerührt, und jetzt auf einmal Ward mir die Andacht klar, so wie die Liebe.

Gräfin.

Genießen Sie Ihr Glück. Vergessen Sie Die Welt um sich herum. Es soll die Freundschaft Indessen wachsam für Sie sorgen, handeln. Nur sein Sie dann auch lenksam, wenn man Ihnen Den Weg zu Ihrem Glücke zeigen wird.

Max.

Wo aber bleibt sie denn! — D goldne Zeit Der Reise, wo uns jede neue Sonne Vereinigte, die späte Nacht nur trennte! Da rann kein Sand, und keine Glocke schlug. Es schien die Zeit dem Ueberseligen In ihrem ew'gen Lause stillzustehen. D! der ist aus dem Himmel schon gefallen, Der an der Stunden Wechsel denken muß! Die Uhr schlägt keinem Glücklichen.

Gräfin.

Wie lang ist es, daß Sie Ihr Herz entbeckten? Schiller, Wallenstein.

Max.

Heut früh wagt' ich das erste Wort.

Gräfin.

Wie? Heute erst in diesen zwanzig Tagen?

Max.

Auf jenem Jagdschloß war es, zwischen hier Und Nepomuk, wo Sie uns eingeholt, Der letzten Station des ganzen Wegs. In einem Erker standen wir, den Blick Stumm in das öbe Feld hinaus gerichtet, Und vor uns ritten die Dragoner auf, Die uns der Herzog zum Geleit gesendet. Schwer lag auf mir des Scheidens Bangigkeit, Und zitternd endlich wagt' ich dieses Wort: Dies alles mahnt mich, Fräulein, daß ich heut Von meinem Glücke scheiben muß. Sie werden In wenig Stunden einen Vater finden, Von neuen Freunden sich umgeben sehn; Ich werde nun ein Fremder für Sie sein, Verloren in der Menge — "Sprechen Sie "Mit meiner Base Terzky!" fiel sie schnell Mir ein, die Stimme zitterte, ich sah Ein glühend Roth die schönen Wangen färben, Und von der Erde langsam sich erhebend Trifft mich ihr Auge — ich beherrsche mich Nicht länger -

(Die Prinzessin erscheint an der Thüre und bleibt stehen, von der Gräfin, aber nicht von Piccolomini bemerkt.)

— fasse kühn sie in die Arme,

Mein Mund berührt den ihrigen — da rauscht' es Im nahen Saal und trennte uns — Sie waren's. Was nun geschehen, wissen Sie.

#### Gräfin

(nach einer Pause, mit einem verstohlenen Blick auf Thekla). Und sind Sie so bescheiden oder haben So wenig Neugier, daß Sie mich nicht auch Um mein Geheimniß fragen?

Max.

Ihr Geheimniß? Gräfin.

Nun ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen Ins Zimmer trat, wie ich die Nichte fand, Was sie in diesem ersten Augenblick Des überraschten Herzens —

> Max (lebhaft). Nun?

## Vierter Auftritt.

Vorige: Thekla, welche schnell hervortritt.

Thekla.

Spart euch die Mühe, Tante!

Das hört er besser von mir selbst.

Max (tritt zurud).

Mein Fräulein! —

Was ließen Sie mich sagen, Tante Terzky! Thekla (zur Gräfin).

Ist er schon lange hier?

Gräfin.

Ja wohl, und seine Zeit ist bald vorüber. Wo bleibt ihr auch so lang?

Thekla.

Die Mutter weinte wieder so. Ich seh' sie leiden — Und kann's nicht ändern, daß ich glücklich bin.

Max (in ihren Anblick verloren).

Jett hab' ich wieder Muth, Sie anzusehn. Heut konnt' ich's nicht. Der Glanz der Edelsteine, Der Sie umgab, verbarg mir die Geliebte.

Thekla.

So sah mich nur Ihr Auge, nicht Ihr Herz.

Max.

D! diesen Morgen, als ich Sie im Kreise Der Ihrigen, in Vaters Armen fand, Mich einen Fremdling sah in diesem Kreise — Wie drängte mich's in diesem Augenblick, Ihm um den Hals zu fallen, Vater ihn Zu nennen! Doch sein strenges Auge hieß Die heftig wallende Empfindung schweigen, Und jene Diamanten schreckten mich, Die, wie ein Kranz von Sternen, Sie umgaben. Warum auch mußt' er beim Empfange gleich Den Bann um Sie verbreiten, gleich zum Opfer Den Engel schmücken, auf das heitre Herz Die traur'ge Bürde seines Standes wersen! Wohl darf die Liebe werben um die Liebe, Doch solchem Glanz darf nur ein König nahn.

### Thekla.

O, still von dieser Mummerei! Sie sehn, Wie schnell die Bürde abgeworfen ward.

(Zur Gräfin.)

Er ist nicht heiter. Warum ist er's nicht? Ihr, Tante, habt ihn mir so schwer gemacht! War er doch ein ganz andrer auf der Reise! So ruhig hell! so froh beredt! Ich wünschte, Sie immer so zu sehn und niemals anders.

#### Max.

Sie fanden sich, in Ihres Vaters Armen, In einer neuen Welt, die Ihnen huldigt, Wär's auch durch Neuheit nur, Ihr Auge reizt.

#### Thekla.

Ja! Vieles reizt mich hier, ich will's nicht lengnen, Mich reizt die bunte, kriegerische Bühne, Die vielsach mir ein liebes Vild ernenert, Mir an tas Leben, an die Wahrheit knüpft, Was mir ein schöner Traum nur hat geschienen. Max.

Mir machte sie mein wirklich Glück zum Traum. Auf einer Insel in des Aethers Höhn Hab' ich gelebt in diesen letzten Tagen; Sie hat sich auf die Erd' herabgelassen, Und diese Brücke, die zum alten Leben Zurück mich bringt, trennt mich von meinem Himmel.

Thekla.

Das Spiel des Lebens sieht sich heiter an, Wenn man den sichern Schatz im Herzen trägt, Und froher kehr' ich, wenn ich es gemustert, Zu meinem schönern Eigenthum zurück —

(Abbrechend, und in einem scherzhaften Ton.)

Was hab' ich Neues nicht und Unerhörtes In dieser kurzen Gegenwart gesehn! Und doch muß alles dies dem Wunder weichen, Das dieses Schloß geheinmißvoll verwahrt.

Gräfin (nachsinnend).

Was wäre das? Ich bin doch auch bekannt In allen dunkeln Ecken dieses Hauses.

Thekla (lächelnd).

Von Geistern wird der Weg dazu beschützt, Zwei Greise halten Wache an der Pforte.

Gräfin (lacht).

Ach so! der astrologische Thurm! Wie hat sich Dies Heiligthum, das sonst so streng verwahrt wird, Gleich in den ersten Stunden euch geöffnet?

Thekla.

Ein kleiner alter Mann mit weißen Haaren Und freundlichem Gesicht, der seine Gunst Mir gleich geschenkt, schloß mir die Pforten auf.

Max.

Das ist des Herzogs Astrolog, der Seni.

Thekla.

Er fragte mich nach vielen Dingen, wann ich

Geboren sei, in welchem Tag und Monat, Ob eine Tages= oder Nachtgeburt —

Gräfin.

Weil er das Horostop euch stellen wollte.

Thekla.

Auch meine Hand besah er, schüttelte Das Haupt bedenklich, und es schienen ihm Die Linien nicht eben zu gefallen.

Gräfin.

Wie fandet ihr es denn in diesem Saal? Ich hab' mich stets nur flüchtig umgesehn.

Thekla.

Es ward mir wunderbar zu Muth, als ich Aus vollem Tageslichte schnell hineintrat; Denn eine düstre Nacht umgab mich plötslich, Von seltsamer Beleuchtung schwach erhellt. In einem Halbkreis standen um mich her Sechs oder sieben große Königsbilder, Den Scepter in der Hand, und auf dem Haupt Trug jedes einen Stern, und alles Licht Im Thurm schien von den Sternen nur zu kommen. Das wären die Planeten, sagte mir Mein Führer, sie regierten das Geschick, Drum seien sie als Könige gebilbet. Der äußerste, ein grämlich finstrer Greis Mit dem trübgelben Stern, sei der Saturnus, Der mit dem rothen Schein, grad von ihm über, In kriegerischer Rüstung, sei der Mars, Und beide bringen wenig Glück den Menschen. Doch eine schöne Frau stand ihm zur Seite, Sanft schimmerte der Stern auf ihrem Hanpt, Das sei die Benus, das Gestirn der Freude. Zur linken Hand erschien Mercur geflügelt. Ganz in der Mitte glänzte silberhell Ein heitrer Mann, mit einer Königsstirn,

Das sei der Jupiter, des Vaters Stern, Und Mond und Sonne standen ihm zur Seite.

#### Max.

D, nimmer will ich seinen Glauben schelten Un der Gestirne, an der Geister Macht. Nicht bloß der Stolz des Menschen füllt den Raum Mit Geiftern, mit geheimnisvollen Kräften, Auch für ein liebend Herz ist die gemeine Natur zu eng, und tiefere Bedeutung Liegt in dem Mährchen meiner Kinderjahre, Als in der Wahrheit, die das Leben sehrt. Die heitre Welt der Wunder ist's allein, Die dem entzückten Herzen Antwort gibt, Die ihre ew'gen Räume mir eröffnet, Mir tausend Zweige reich entgegenstreckt, Worauf der trunkne Geist sich selig wiegt. Die Fabel ist der Liebe Heimathwelt, Gern wohnt sie unter Feen, Talismanen, Glaubt gern an Götter, weil sie göttlich ist. Die alten Fabelwesen sind nicht mehr, Das reizende Geschlecht ist ausgewandert; Doch eine Sprache braucht das Herz, es bringt Der alte Trieb die alten Namen wieder, Und an dem Sternenhimmel gehn sie jetzt, Die sonst im Leben freundlich mit gewandelt; Dort winken sie dem Liebenden herab, Und jedes Große bringt uns Jupiter. Noch diesen Tag, und Venus jedes Schöne.

#### Thekla.

Wenn das die Sternenkunst ist, will ich froh Zu diesem heitern Glauben mich bekennen. Es ist ein holder, freundlicher Gedanke, Daß über uns, in unermessnen Höhn, Der Liebe Kranz aus funkelnden Gestirnen, Da wir erst wurden, schon geslochten ward.

### Gräfin.

Nicht Rosen bloß, auch Dornen hat der Himmel. Wohl dir, wenn sie den Kranz dir nicht verletzen! Was Venus band, die Bringerin des Glücks, Kann Mars, der Stern des Unglücks, schnell zerreißen.

Bald wird sein düstres Reich zu Ende sein! Gesegnet sei des Fürsten ernster Gifer, Er wird den Delzweig in den Lorbeer flechten Und der erfreuten Welt den Frieden schenken. Dann hat sein großes Herz nichts mehr zu wünschen, Er hat genug für seinen Ruhm gethan, Rann jetzt sich selber leben und den Seinen. Auf seine Güter wird er sich zurückziehn, Er hat zu Gitschin einen schönen Sitz, Auch Reichenberg, Schloß Friedland liegen heiter Bis an den Fuß der Niesenberge hin Streckt sich das Jagdgehege seiner Wälder. Dem großen Trieb, dem prächtig schaffenden, Rann er dann ungebunden, frei willfahren. Da kann er fürstlich jede Kunst ermuntern Und alles würdig Herrliche beschützen — Kann bauen, pflanzen, nach den Sternen sehn Ja, wenn die fühne Kraft nicht ruhen kann, So mag er kämpfen mit dem Element, Den Fluß ableiten und den Felsen sprengen Und dem Gewerb die leichte Straße bahnen. Aus unsern Kriegsgeschichten werden dann Erzählungen in langen Winternächten — Gräfin.

Ich will denn doch gerathen haben, Better, Den Degen nicht zu frühe wegzulegen. Denn eine Braut, wie die, ist es wohl werth, Daß mit dem Schwert um sie geworben werde.

D! wäre sie mit Waffen zu gewinnen!

Gräfin.

Was war das? Hört ihr nichts? — Mir war's, als hört' ich Im Tafelzimmer heft'gen Streit und Lärmen.

(Sie geht hinaus.)

### Fünfter Auftritt.

Thefla und Max Piccolomini.

Thekla

(sobald die Gräfin sich entfernt hat, schnell und heimlich zu Piccolomini). Trau' ihnen nicht. Sie meinen's falsch.

Max.

Sie könnten —

Thekla.

Trau' niemand hier, als mir. Ich sah es gleich, Sie haben einen Zweck.

Max.

Zweck! aber welchen?

Was hätten sie davon, uns Hoffnungen — Chekla.

Das weiß ich nicht. Doch glaub' mir, es ist kicht Ihr Ernst, uns zu beglücken, zu verbinden.

Max.

Wozu auch diese Terzkys? Haben wir Nicht deine Mutter? Ja, die Gütige Verdient's, daß wir uns kindlich ihr vertrauen.

Thekla.

Sie liebt dich, schätzt dich hoch vor allen andern; Doch nimmer hätte sie den Muth, ein solch Geheimniß vor dem Vater zu bewahren. Um ihrer Ruhe willen muß es ihr Verschwiegen bleiben.

Max.

Warum überall

Auch das Geheimniß? Weißt du, was ich thun will? Ich werfe mich zu deines Vaters Füßen, Er soll mein Glück entscheiden, er ist wahrhaft, Ist unverstellt und haßt die krummen Wege, Er ist so gut, so edel —

> Thekla. Das bist du! Max.

Du kennst ihn erst seit heut. Ich aber lebe Schon zehen Jahre unter seinen Augen. Ist's denn das erstemal, daß er das Seltne, Das Ungehosste thut? Es sieht ihm gleich, Zu überraschen wie ein Gott; er muß Entzücken stets und in Erstaunen setzen. Wer weiß, ob er in diesem Augenblick Nicht mein Geständniß, deines bloß erwartet, Uns zu vereinigen — Du schweigst? Du siehst Mich zweiselnd an? Was hast du gegen deinen Vater? The kla.

Ich? Nichts — Nur zu beschäftigt find' ich ihn, Als daß er Zeit und Muße könnte haben, An unser Glück zu denken.

> (Ihn zärtlich bei der Hand fassend.) Folge mir!

Laß nicht zu viel uns an die Menschen glauben. Wir wollen diesen Terzkys dankbar sein Für jede Gunst, doch ihnen auch nicht mehr Vertrauen, als sie würdig sind, und uns Im Uebrigen — auf unser Herz verlassen.

Max.

O, werden wir auch jemals glücklich werden! Thekla.

Sind wir's denn nicht? Bist du nicht mein? Bin ich Nicht dein? — In meiner Seele lebt Ein hoher Muth, die Liebe giebt ihn mir — Ich sollte minder offen sein, mein Herz Dir mehr verbergen; also will's die Sitte. Wo aber wäre Wahrheit hier für dich,





Wenn du sie nicht aus meinem Munde sindest? Wir haben uns gefunden, halten uns Umschlungen sest und ewig. Glaube mir, Das ist um vieles mehr, als sie gewollt. Drum laß es uns wie einen heil'gen Kaub In unsers Herzens Innerstem bewahren. Aus Himmels Höhen siel es uns herab, Und nur dem Himmel wollen wir's verdanken. Er kann ein Wunder für uns thun.

# Sechster Auftritt.

Gräfin Terzeh zu den Vorigen.

Gräfin (preffiert).

Mein Mann schickt her. Es sei die höchste Zeit. Er soll zur Tafel —

> (Da jene nicht darauf achten, tritt sie zwischen sie.) Trennt euch!

> > Thekla.

D, nicht doch!

Es ist ja kaum ein Augenblick.

Gräfin.

Die Zeit vergeht euch schnell, Prinzessin Nichte.

Max.

Es eilt nicht, Base.

Gräfin.

Fort, fort! Man vermißt Sie.

Der Vater hat sich zweimal schon erkundigt.

Thekla.

Ei nun! der Vater!

Gräfin.

Das versteht ihr, Nichte.

Thekla.

Was soll er überall bei der Gesellschaft? Es ist sein Umgang nicht; es mögen würd'ge, Verdiente Männer sein; er aber ist Für sie zu jung, taugt nicht in die Gesellschaft. Gräfin.

Ihr möchtet ihn wohl lieber ganz kehalten?
Thekla (lebhaft).

Ihr habt's getroffen. Das ist meine Meinung. Ja, laßt ihn ganz hier, laßt den Herren sagen — Gräfin.

Habt ihr den Kopf verloren, Nichte? — Graf! Sie wissen die Bedingungen.

Mar.

Ich muß gehorchen, Fräulein. Leben Sie wohl.
(Da Thekla sich schnell von ihm wendet.) Was sagen Sie?

> Thekla (ohne ihn anzusehen). Nichts. Gehen Sie.

> > Max.

Rann ich's,

Wenn Sie mir zürnen — (Er nähert sich ihr, ihre Augen begegnen sich; sie steht einen Augenblick schweigend, dann wirft sie sich ihm an die Brust, er drückt sie fest an sich.) **Gräfin.** 

Weg! Wenn jemand fame,

Ich höre Lärmen — Fremde Stimmen nahen. (Max reißt sich aus ihren Armen und gehr, die Gräfin begleitet ihn. Thekla folgt ihm ansangs mit den Augen, geht unruhig durch das Zimmer und bleibt dann in Gedanken versenkt stehen. Eine Guit.rre liegt auf dem Tische, sie ergreift sie, und nachdem sie eine Weile schwermüthig präludiert hat, fällt sie in den Gesang.)

## Siebenter Auftritt.

Thekla spielt und singt.

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn,

Das Mägdlein wandelt an Users Erün,

Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht,

Und sie singt hinaus in die finstre Nacht,

Das Auge von Weinen getrübet.

Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du Heilige, ruse dein Kind zurück, Ich habe genossen das irdische Glück, Ich habe gelebt und geliebet.

### Achter Auftritt.

Grafin kommt gurud. Thekla.

Gräfin.

Was war das, Fräulein Nichte? Fi! Ihr werft euch Ihm an den Kopf. Ihr solltet euch doch, dächt' ich, Mit eurer Person ein wenig theurer machen.

Thekla (indem sie aufsteht).

Was meint ihr, Tante?

Gräfin.

Ihr sollt nicht vergessen,

Wer ihr seid, und wer er ist. Ja, das ist euch Noch gar nicht eingefallen, glaub' ich.

Thekla.

Was denn?

Gräfiu.

Daß ihr des Fürsten Friedland Tochter seid.

Thekla.

Nun? und was mehr?

Gräfin.

Was? Eine schöne Frage!

Thekla.

Was wir geworden sind, ist er geboren. Er ist von altsombardischem Geschlecht, Ist einer Fürstin Sohn!

Gräfin.

Sprecht ihr im Traum? Fürwahr, man wird ihn höflich noch drum bitten, Die reichste Erbin in Europa zu bezlücken Mit seiner Hand. Thekla. Das wird nicht nöthig sein. Gräfin.

Ja, man wird wohl thun, sich nicht auszusetzen. Thekla.

Sein Vater liebt ihn; Graf Octavio Wird nichts dagegen haben —

Gräfin.

Sein Vater! Seiner! Und der eure, Nichte? Thekla.

Nun ja! Ich denk', ihr fürchtet seinen Vater, Weil ihr's vor dem, vor seinem Vater, mein' ich, So sehr verheimlicht.

> Gräfin (sieht sie forschend an). Nichte, ihr seid falsch. Thekla.

Seid ihr empfindlich, Tante? O, seid gut! Gräfin.

Ihr haltet euer Spiel schon für gewonnen — Jauchzt nicht zu frühe!

> Thekla. Seid nur gut! Gräfin.

Es ist noch nicht so weit.

Thekla. Ich glaub' es wohl. Gräfin.

Denkt ihr, er habe sein bedeutend Leben In kriegerischer Arbeit aufgewendet, Zedwedem stillen Erdenglück entsagt, Den Schlaf von seinem Lager weggebannt, Sein edles Haupt der Sorge hingegeben, Nur um ein glücklich Paar aus euch zu machen? Um dich zuletzt aus deinem Stift zu ziehn, Den Mann dir im Triumphe zuzusühren, Der deinen Augen wohlgefällt? — Das hätt' er Wohlseiler haben können! Diese Saat Ward nicht gepflanzt, daß du mit kind'scher Hand Die Blume brächest und zur leichten Zier An deinen Busen stecktest!

Thekla.

Was er mir nicht gepflanzt, das könnte doch Freiwillig mir die schönen Früchte tragen. Und wenn mein gütig freundliches Geschick Aus seinem furchtbar ungeheuren Dasein Des Lebens Freude mir bereiten will — Gräfin.

Du siehst's wie ein verliebtes Mädchen an. Blick' um dich her. Besinn' dich, wo du bist -Nicht in ein Freudenhaus bist du getreten, Bu keiner Hochzeit findest du die Wände Geschmückt, der Gäste Haupt bekränzt. Hier ist Rein Glanz, als der von Waffen. Ober benkst'bu, Man führte diese Tausende zusammen, Beim Brautsest dir den Reihen aufzuführen? Du siehst des Vaters Stirn gedankenvoll, Der Mutter Aug' in Thränen, auf der Wage liegt Das große Schicksal unsers Hauses! Laß jetzt des Mädchens kindische Gefühle, Die kleinen Wünsche hinter bir! Beweise, Daß du des Außerordentlichen Tochter bist! Das Weib soll sich nicht selber angehören; An fremdes Schicksal ist sie fest gebunden. Die aber ist die Beste, die sich Fremdes Aneignen kann mit Wahl, an ihrem Herzen Es trägt und pflegt mit Innigkeit und Liebe. Thekla.

So wurde mir's im Kloster vorgesagt. Ich hatte keine Wünsche, kannte mich Als seine Tochter nur, des Mächtigen, Und seines Lebens Schall, der auch zu mir drang, Sab mir kein anderes Gefühl, als dies: Ich sei bestimmt, mich leidend ihm zu opfern. Gräfin.

Das ist dein Schicksal. Füge dich ihm willig. Ich und die Mutter geben dir das Beispiel. Thekla.

Das Schicksal hat mir den gezeigt, dem ich Mich opfern soll; ich will ihm freudig folgen. Gräfin.

Dein Herz, mein liebes Kind, und nicht das Schicksal. Thekla.

Der Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme.
Ich bin die Seine. Sein Geschenk allein
Ist dieses neue Leben, das ich lebe.
Er hat ein Recht an sein Geschöpf. Was war ich,
Eh seine schöne Liebe mich beseelte?
Ich will auch von mir selbst nicht kleiner denken,
Als der Geliebte. Der kann nicht gering sein,
Der das Unschätzbare besitzt. Ich sühle
Die Krast mit meinem Glücke mir verliehn.
Ernst liegt das Leben vor der ernsten Seele.
Daß ich mir selbst gehöre, weiß ich nun,
Den festen Willen hab' ich kennen sernen,
Den unbezwinglichen, in meiner Brust,
Und an das Höchste kann ich alles sehen.

Grüfin.

Du wolltest dich dem Vater widersetzen, Wenn er es anders nun mit dir beschlossen? — Ihm denkst du's abzuzwingen? W.sse, Kind! Sein Nam' ist Friedland.

Thekla.

Auch der meinige.

Er soll in mir die ächte Tochter sinden.

Gräfin.

Wie? Sein Monarch, sein Kaiser zwingt ihn nicht, Und du; sein Mädchen, wolltest mit ihm kämpsen? Thekla.

Was niemand wagt, kann seine Tochter wagen.

Gräfin.

Nun, wahrlich! barauf ist er nicht bereitet. Er hätte jedes Hinderniß besiegt, Und in dem eignen Willen seiner Tochter Sollt' ihm der neue Streit entstehn? Kind, Kind! Noch hast du nur das Lächeln deines Baters, Hast seines Zornes Auge nicht gesehen. Wird sich die Stimme deines Widerspruchs, Die zitternde, in seine Nähe wagen? Wohl magst du dir, wenn du allein bist, große Dinge Vorsetzen, schöne Rednerblumen flechten, Mit Löwenmuth den Taubensinn bewaffnen. Jedoch versuch's! Tritt vor sein Ange hin, Das fest auf dich gespannt ist, und sag' nein! Vergehen wirst die vor ihm, wie das zarte Blatt Der Blume vor dem Fenerblick der Sonne. - Ich will dich nicht erschrecken, liebes Rind! Zum Aeußersten soll's ja nicht kommen, hoff' ich Auch weiß ich seinen Willen nicht. Kann sein, Daß seine Zwede beinem Wunsch begegnen. Doch das kann nimmermehr sein Wille sein, Daß du, die stolze Tochter seines Glücks, Wie ein verliebtes Mädchen dich gebärdest, Wegwerfest an den Mann, der, wenn ihm je Der hohe Lohn bestimmt ist, mit dem höchsten Opfer, Das Liebe bringt, dafür bezahlen soll!

(Cie geht ab.)

## Neunter Auftritt.

Thekla allein.

Dank dir für deinen Wink! Er macht Mir meine böse Ahnung zur Gewißheit. So ist's denn wahr? Wir haben keinen Freund Und keine treue Seele hier — wir haben Nichts als uns selbst. Uns drohen harte Kämpfe.

Schiller, Wallenstein.

Du, Liebe, gib uns Kraft, du göttliche! D! sie sagt wahr! Nicht frohe Zeichen sind's, Die diesem Bündniß unsrer Herzen leuchten. Das ist kein Schauplatz, wo die Hossnung wohnt. Nur dumpses Kriegsgetöse rasselt hier, Und selbst die Liebe — wie in Stahl gerüstet, Zum Todeskampf gegürtet, tritt sie auf.

Es geht ein sinstrer Geist durch unser Haus, Und schleunig will das Schicksal mit uns enden. Aus stiller Freistatt treibt es mich heraus, Ein holder Zauber muß die Seele blenden. Es lockt mich durch die himmlische Gestalt, Ich seh' sie nah' und seh' sie näher schweben, Es zieht mich fort mit göttlicher Gewalt, Dem Abgrund zu, ich kann nicht widerstreben.

(Man hört von ferne die Tafelmusik.) D! wenn ein Haus im Feuer soll vergehn, Dann treibt der Himmel sein Gewölk zusammen, Es schießt der Blitz herab aus heitern Höhn, Aus unterird'schen Schlünden fahren Flammen, Blindwüthend schleudert selbst der Gott der Freude Den Pechkranz in das brennende Gebäude!

(Sie getit ab.)



# Vierter Aufzug.



Scene: Ein großer, festlich erleuchteter Saal, in der Mitte desselben und nach der Tiefe des Theaters eine reich ausgeschmückte Tafel, an welcher acht Generale, worunter Octavio Piccolomini, Terzky und Maradas sizen. Rechts und links davon, mehr nach hinten zu, noch zwei andere Tafeln, welche jede mit sechs Gästen besetzt sind. Vorwärts steht der Aredenztisch, die ganze vordere Bühne bleibt für die auswartenden Pagen und Bedienten frei. Alles ist in Bewegung; Spielleute von Terzkys Regiment ziehen über den Schauplatz um die Tafel herum. Noch ehe sie sich ganz entsernt haben, erscheint Max Piccolomini; ihm kommt Terzky mit einer Schrift, Isolani mit einem Pokal entgegen.

# Erster Auftritt.

Terzty. Isolani. Max Piccolomini.

### Isolani.

Herr Bruder, was wir lieben! Nun, wo stedt Er? Geschwind an Seinen Platz! Der Terzky hat Der Mutter Chrenweine preisgegeben; Es geht hier zu, wie auf dem Heidelberger Schloß. Das Beste hat Er schon versäumt. Sie theisen Dort an der Tasel Fürstenhüte aus, Des Eggenberg, Slawata, Lichtenstein, Des Sternbergs Güter werden ausgehoten Sammt allen großen böhm'schen Lehen; wenn Er hurtig macht, fällt auch für Ihn was ab. Marsch! Setz' Er sich!

Colalto und Gök (rufen an der zweiten Tafel). Graf Viccolomini!

### Terzkn.

Ihr sollt ihn haben! Gleich! — Lies diese Eidesformel, Ob dir's gefällt, so wie wir's aufgesetzt. Es haben's alle nach der Reih' gelesen, Und jeder wird den Namen drunter setzen.

Max (lieft).

"Ingratis servire nefas."

Isolani.

Das klingt, wie ein latein'scher Spruch — Herr Bruder, Wie heißt's auf Deutsch?

Terzky.

Dem Undankbaren dient fein rechter Mann!

#### Max.

"Nachdem unser hochgebietender Feldherr, der dnrchlauchtige "Fürst von Friedland, wegen vielfältig empfangener Rränkungen "bes Kaisers Dienst zu verlassen gemeint gewesen, auf unser ein= "stimmiges Bitten aber sich bewegen lassen, noch länger bei der "Armee zu verbleiben und ohne unser Genehmhalten sich nicht von "uns zu trennen: als verpflichten wir uns wieder insgesammt, und "jeder für sich insbesondere, austatt eines förperlichen Gides — "auch bei ihm ehrlich und getreu zu halten, uns auf keinerlei Weise "von ihm zu trennen und für denselben alles das Unfrige, bis auf "den letzten Blutstropfen, aufzusetzen, soweit nämlich unser dem "Raiser geleisteter Gib es erlauben wird. (Die letten Worte werden von Isolani nachgesprochen) Wie wir denn auch, wenn einer "oder der andere von uns, diesem Berbündniß zuwider, sich von der "gemeinen Sache absondern sollte, denselben als einen bundesflüch= "tigen Verräther erklären, und an seinem Sab und Gut, Leib und "Leben Rache dafür zu nehmen verbunden sein wollen. Solches "bezeugen wir mit Unterschrift unsers Namens."



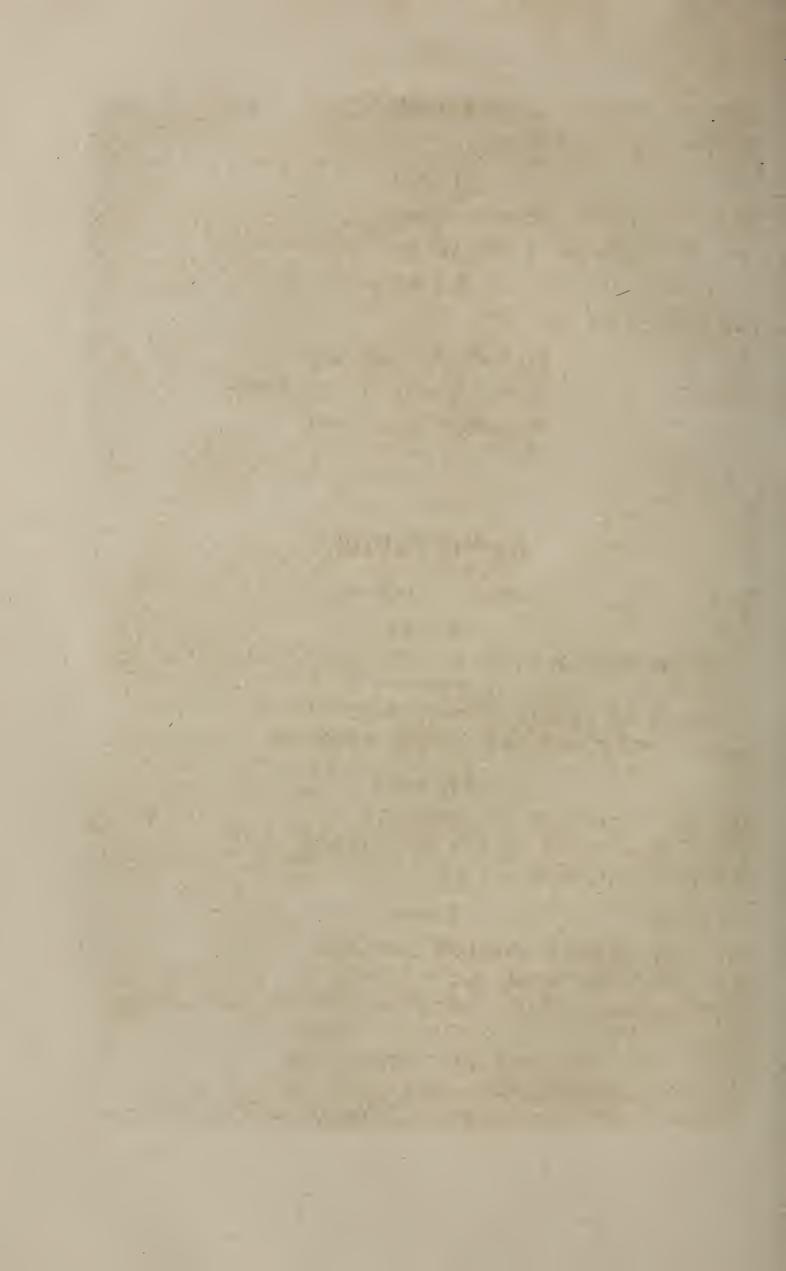

Terzkn.

Bist du gewillt, dies Blatt zu unterschreiben?

Isolani.

Was sollt' er nicht! Jedweder Officier Von Ehre kann das — muß das — Dint' und Feder!

Tergkn.

Laßt gut sein bis nach Tafel.

Isolani (Max fortziehend).

Komm' Er, komm' Er! (Beide gehen an die Tafel.)

## Zweiter Auftritt.

Terzty. Neumann.

### Terzkn

(winkt dem Neumann, der am Kredenztisch gewartet, und tritt mit ihm vorwärts).

Bringst du die Abschrift, Neumann? Gib! Sie ist Doch so versaßt, daß man sie leicht verwechselt?

#### Meumann.

Ich hab' sie Zeil' um Zeile nachgemalt, Nichts als die Stelle von dem Eid blieb weg, Wie deine Excellenz es mir geheißen.

### Terzkn.

Gut! Leg' sie dorthin, und mit dieser gleich Ins Feuer! Was sie soll, hat sie geleistet. (Neumann legt die Kopie auf den Tisch und tritt wieder zum Schenktisch.)

## Dritter Auftritt.

Illo kommt aus dem zweiten Zimmer. Terzen.

Illo.

Wie ist es mit dem Piccolomini?

Terzkn.

Ich benke, gut. Er hat nichts eingewendet.

Illo.

Er ist der Einz'ge, dem ich nicht recht traue, Er und der Vater — Habt ein Aug' auf beide!

Terzkn.

Wie sieht's an eurer Tafel aus? Ich hoffe, Ihr haltet eure Gäste warm?

Illo.

Sie sind

Ganz cordial. Ich denk', wir haben sie. Und wie ich's euch vorausgesagt — schon ist Die Red' nicht mehr davon, den Herzog bloß Bei Ehren zu erhalten. Da man einmal Beisammen sei, meint Montecuculi, So müsse man in seinem eignen Wien Dem Kaiser die Bedingung machen. Glaubt mir, Wär's nicht um diese Piccolomini, Wir hätten den Betrug uns können sparen.

Terzkn.

Was will der Buttler? Still!

### Bierter Auftritt.

Buttler zu den Vorigen.

Buttler

(von der zweiten Tafel kommend). Laßt euch nicht stören.

Ich hab' euch wohl verstanden, Feldmarschall.

Glück zum Geschäfte — und was mich betrifft, (Geheimnisvoll.)

So fönnt ihr auf mich rechnen.

Illo (lebhaft).

Können wir's?

Buttler.

Mit oder ohne Klausel! gilt mir gleich. Versteht ihr mich? Der Fürst kann meine Treu' Auf jede Probe setzen, sagt ihm das. Ich bin des Kaisers Officier, so lang ihm Beliebt, des Kaisers General zu bleiben, Und bin des Friedlands Knecht, sobald es ihm Gefallen wird, sein eigner Herr zu sein.

Terzkn.

Ihr trefset einen guten Tausch. Kein Karger, Kein Ferdinand ist's, dem ihr euch verpflichtet. Buttler (ernst).

Ich biete meine Treu' nicht feil, Graf Terzky, Und wollt' euch nicht gerathen haben, mir Vor einem halben Jahr noch abzudingen, Wozu ich jetzt freiwillig mich erbiete. Ja, mich sammt meinem Regiment bring' ich Dem Herzog, und nicht ohne Folgen soll Das Beispiel bleiben, denk' ich, das ich gebe.

Wem ist es nicht bekannt, daß Oberst Buttler Dem ganzen Heer voran als Muster leuchtet! Buttler.

Meint ihr, Feldmarschall? Nun, so reut mich nicht Die Treue, vierzig Jahre lang bewahrt, Wenn mir der wohlgesparte gute Name So volle Nache kauft im sechzigsten! — Stoßt euch an meine Nede nicht, ihr Herrn. Euch mag es gleichviel sein, wie ihr mich habt, Und werdet, hoff' ich, selber nicht erwarten, Daß euer Spiel mein grades Urtheil krümmt — Daß Wankelsinn und schnellbewegtes Blut, Noch leichte Ursach sonst den alten Mann Vom langgewohnten Ehrenpsade treibt. Kommt! Ich bin darum minder nicht entschlossen, Weil ich es deutlich weiß, wovon ich scheide.

Illo.

Sagt's rund heraus, wofür wir euch zu halten — Buttler.

Für einen Freund! Nehmt meine Hand darauf, Mit allem, was ich hab', bin ich der eure. Nicht Männer bloß, auch Geld bedarf der Fürst. Ich hab' in seinem Dienst mir was erworben, Ich leih' es ihm, und überlebt er mich, Ist's ihm vermacht schon längst, er ist mein Erbe. Ich steh' allein da in der Welt und kenne Nicht das Gefühl, das an ein theures Weib Den Mann und an geliebte Kinder bindet, Mein Name stirbt mit mir, mein Dasein endet.

Illo.

Nicht eures Gelds bedarf's — ein Herz, wie euers, Wiegt Tonnen Goldes auf und Millionen.

Buttler.

Ich kam, ein schlechter Reitersbursch, aus Irland Nach Prag mit einem Herrn, den ich begrub. Vom niedern Dienst im Stalle stieg ich auf, Durch Kriegsgeschick zu dieser Würd' und Höhe, Das Spielzeug eines grillenhaften Glücks. Auch Wallenstein ist der Fortuna Kind, Ich liebe einen Weg, der meinem gleicht.

Illo.

Verwandte sind sich alle starken Seelen. Buttler.

Es ist ein großer Augenblick der Zeit, Dem Tapfern, dem Entschloss'nen, ist sie günstig. Wie Scheidemünze geht von Hand zu Hand, Tauscht Stadt und Schloß den eilenden Besitzer. Urilter Hänser Enkel wandern aus, Ganz neue Wappen kommen auf und Namen; Muf dentscher Erde unwillkommen wagt's Ein nördlich Volk, sich bleibend einzubürgern. Der Prinz von Weimar rüstet sich mit Krast, Um Main ein mächtig Fürstenthum zu gründen; Dem Mansfeld sehlte nur, dem Halberstädter Ein längres Leben, mit dem Ritterschwert Landeigenthum sich tapfer zu ersechten. Wer unter diesen reicht an unsern Friedland? Nichts ist zu hoch, wornach der Starke nicht Besugniß hat die Leiter anzusetzen.

Terzkn.

Das ist gesprochen, wie ein Mann!

Butiler.

Versichert euch der Spanier und Welschen, Den Schotten Leßly will ich auf mich nehmen. Kommt zur Gesellschaft! Kommt!

Terzky.

Wo ist der Kellermeister?

Laß aufgehn, was du hast! die besten Weine! Heut gilt es. Unsre Sachen stehen gut.

(Gehen, jeder an seine Tafel.)

## Fünfter Auftritt.

Kellermeister mit Neumann vorwärts kommend. Bediente gehen ab und zu.

### Kellermeister.

Der edle Wein! Wenn meine alte Herrschaft, Die Frau Mama, das wilde Leben säh', In ihrem Grabe kehrte sie sich um! — Ja, ja! Herr Officier! Es geht zurück Mit diesem edeln Haus — Kein Maß noch Ziel! Und die durchlauchtige Verschwägerung Mit diesem Herzog bringt uns wenig Segen. Neumann.

Behüte Gott! Jetzt wird der Flor erst angehn. Kellermeister.

Meint Er? Es ließ' sich Vieles davon sagen. Bedienter (kommt).

Burgunder für den vierten Tisch!

Kellermeister.

Das ist

Die siebenzigste Flasche nun, Herr Leutnant.
Bedienter.

Das macht, der deutsche Herr, der Tiefenbach, Sitt dran.

(Geht ab.)

Kellermeister (zu Neumann fortfahrend).

Sie wollen gar zu hoch hinaus. Kurfürsten Und Königen wollen sie's im Prunke gleich thun, Und wo der Fürst sich hingetraut, da will der Graf, Mein gnäd'ger Herre, nicht dahinten bleiben.

(Bu den Bedienten.)

Was steht ihr horchen? Will euch Beine machen. Seht nach den Tischen, nach den Flaschen! Da! Graf Palfsy hat ein leeres Glas vor sich!

Bweiter Bedienter (fommt).

Den großen Kelch verlangt man, Kellermeister, Den reichen, güldnen, mit dem böhm'schen Wappen, Ihr wißt schon welchen, hat der Herr gesagt. Kellermeister.

Der auf des Friedrichs seine Königskrönung Vom Meister Wilhelm ist versertigt worden, Das schöne Prachtstück aus der Prager Beute? Bweiter Bedienter.

Ja, den! Den Umtrunk wollen sie mit halten. Kellermeister

(mit Kopfschütteln, indem er den Pokal hervorholt und ausspült). Das gibt nach Wien was zu berichten wieder!

#### Menmann.

Zeigt! Das ist eine Pracht von einem Becher! Von Golde schwer und in erhabner Arbeit Sind kluge Dinge zierlich drauf gebildet. Gleich auf dem ersten Schildlein, laßt 'mal sehn! Die stolze Amazone da zu Pferd, Die übern Krummstab setzt und Bischossmützen, Auf einer Stange trägt sie einen Hut, Nebst einer Fahn', worauf ein Kelch zu sehn. Könnt ihr mir sagen, was das all bedeutet? Kellermeister.

Kellermeister.

Die Weibsperson, die ihr da seht zu Roß, Das ist die Wahlsreiheit der böhm'schen Kron'. Das wird bedeutet durch den runden Hut Und durch das wilde Roß, auf dem sie reitet. Des Menschen Zierrath ist der Hut, denn wer Den Hut nicht sitzen lassen darf vor Kaisern Und Königen, der ist kein Mann der Freiheit.

#### neumann.

Was aber soll der Kelch da auf der Fahn'? Kellermeister.

Der Kelch bezeugt die böhm'sche Kirchenfreiheit, Wie sie gewesen zu der Bäter Zeit. Die Läter im Hussitenkrieg erstritten Sich dieses schöne Vorrecht übern Papst, Der keinem Laien gönnen will den Kelch. Nichts geht dem Utraquisten übern Kelch, Es ist sein köstlich Kleinod, hat dem Böhmen Sein theures Blut in mancher Schlacht gekostet. Uteumann.

Was sagt die Rolle, die da drüber schwebt?

Kellermeister.

Den böhm'schen Majestätsbrief zeigt sie an, Den wir dem Kaiser Audolph abgezwungen, Ein köstlich unschätzbares Pergament, Das frei Geläut' und offenen Gesang Dem neuen Glauben sichert, wie dem alten. Doch seit der Grätzer über und regiert, Hat das ein End', und nach der Prager Schlacht, Wo Pfalzgraf Friedrich Kron' und Reich verloren, Ist unser Glaub' um Kanzel und Altar, Und unsre Brüder sehen mit dem Kücken Die Heimath an, den Majestätsbrief aber Zerschnitt der Kaiser selbst mit seiner Scheere.

Meumann.

Das alles wißt ihr! Wohl bewandert seid ihr In eures Landes Chronik, Kellermeister.

Kellermeister.

Drum waren meine Ahnherrn Taboriten Und dienten unter dem Prokop und Ziska. Fried sei mit ihrem Staube! Kämpsten sie Für eine gute Sache doch — Tragt sort! Reumann.

Erst laßt mich noch das zweite Schildlein sehn. Sieh doch, das ist, wie auf dem Prager Schloß Des Kaisers Käthe, Martinitz, Slawata, Kopf unter sich herabgestürzet werden. Ganz recht! Da steht Graf Thurn, der es besiehlt.

(Bedienter geht mit dem Kelch.)

Kellermeister.

Schweigt mir von diesem Tag, es war der drei Und zwanzigste des Mai's, da man ein tausend Sechshundert schrieb und achtzehn. Ist mir's doch, Als wär' es heut, und mit dem Unglückstag Fing's an, das große Herzeleid des Landes. Seit diesem Tag, es sind jetzt sechzehn Jahr, Ist nimmer Fried gewesen auf der Erden —

An der zweiten Tafel (wird gerufen).

Der Fürst von Weimar!

An der dritten und vierten Tafel. Herzog Bernhard sebe! (Musik fällt ein.) Erster Bedienter.

Hört den Tumult!

Zweiter Bedienter (fommt gelaufen).

Habt ihr gehört? Sie lassen

Den Weimar leben!

Dritter Bedienter.

Destreichs Feind!

Erfter Bedienter.

Den Lutheraner!

Zweiter Bedienter.

Vorhin, da bracht' der Deodat des Kaisers Gesundheit aus, da blieb's ganz mäuschenstille. Kellermeister.

Beim Trunk geht Vieles drein. Ein ordentlicher Bedienter muß kein Ohr für so was haben.

Dritter Bedienter (bei Seite zum vierten).

Pass' ja wohl auf, Johann, daß wir dem Pater Quiroga recht viel zu erzählen haben; Er will dafür uns auch viel Ablaß geben.

Vierter Bedienter.

Ich mach' mir an des Illo seinem Stuhl Dekwegen auch zu thun, so viel ich kann, Der führt dir gar verwundersame Reden.

(Geben zu ben Tafeln.)

Kellermeister (zu Reumann).

Wer mag der schwarze Herr sein mit dem Kreuz, Der mit Graf Palfsy so vertraulich schwatzt?

Neumann.

Das ist auch einer, dem sie zu viel trauen, Maradas nennt er sich, ein Spanier.

Kellermeister.

's ist nichts mit den Hispaniern, sag' ich euch, Die Welschen alle taugen nichts.

Neumann.

Ei, ei!

So solltet ihr nicht sprechen, Kellermeister.

Es sind die ersten Generale drunter, Auf die der Herzog just am meisten hält. (Terzky kommt und holt das Papier ab, an den Tafeln entsteht eine Bewegung.)

Kellermeister (zu den Bedienten).

Der Generalleutnant steht auf. Gebt Acht! Sie machen Aufbruch. Fort und rückt die Sessel! (Die Bedienten eilen nach hinten. Ein Theil der Gäste kommt vorwärts.)

# Sechster Auftritt.

Octavio Piccolomini kommt im Gespräch mit Maradas, und beite stellen sich ganz vorne hin auf eine Seite des Prosceniums. Auf die entgegengesetze Seite tritt Mar Piccolomini, allein, in sich gekehrt und ohne Antheil an der übrigen Handlung. Den mittlern Raum zwischen beiden, doch einige Schritte mehr zurück, erfüllen Buttler, Jsolani, Göt, Tiefenbach, Colalto und bald darauf Graf Terzky.

### Isolani

(während daß die Gesellschaft vorwärts kommt). Gut' Nacht! — Gut' Nacht, Colalto! — Generalleutnant, Gut' Nacht! Ich sagte besser, guten Morgen.

Göt (zu Tiefenbach).

Herr Bruder, prosit Mahlzeit!

Tiefenbach.

Das war ein königliches Mahl!

Götz.

Ja, die Frau Gräfin

Versteht's. Sie lernt' es ihrer Schwieger ab, Gott hab' sie selig! Das war eine Hausfrau!

Isolani (will weggehen).

Lichter! Lichter!

Terzky (kommt mit der Schrift zu Isolani). Herr Bruder! Zwei Minuten noch. Hier ist Noch was zu unterschreiben. Isolani.

Unterschreiben,

So viel ihr wollt! Verschont mich nur mit Lesen.

Terzkn.

Ich will euch nicht bemühn. Es ist der Eid, Den ihr schon kennt. Nur einige Federstriche.

(Wie Isolani die Schrift dem Octavio hinreicht.)

Wie's kommt! Wen's eben trifft! Es ist kein Rang hier.

(Octavio durchläuft die Schrift mit anscheinender Gleichgültigkeit. Terzky beobachtet ihn von weitem.)

Gök (zu Tergen).

Herr Graf! Erlaubt mir, daß ich mich empfehle.

Terzkn.

Eilt doch nicht so — Noch einen Schlaftrunk — He!

(Zu den Bedienten.) .

Göß.

Bin's nicht im Stand.

Terzkn.

Ein Spielchen.

Göß.

Excusiert mich.

Tiefenbady (fest sich).

Vergebt, ihr Herrn. Das Stehen wird mir sauer.

Terzkn.

Macht's euch bequem, Herr Generalseldzeugmeister!

Tiefenbach.

Das Haupt ist frisch, der Magen ist gesund, Die Beine aber wollen nicht mehr tragen.

Isolani (auf seine Corpulenz zeigend).

Ihr habt die Last auch gar zu groß gemacht.

(Octavio hat unterschrieben und reicht Terzky die Schrift, der sie dem Jsolani gibt. Dieser geht an den Tisch, zu unterschreiben.)

Tiefenbach.

Der Krieg in Pommern hat mir's zugezogen, Da mußten wir heraus in Schnee und Eis, Das werd' ich wohl mein Lebtag nicht verwinden. Göß.

Ja wohl! der Schwed' frug nach der Jahrszeit nichts. (Terzky reicht das Papier an Don Maradas; dieser geht an den Tisch, zu unterschreiben.) -

Octavio (nabert fich Buttlern).

Ihr liebt die Bacchusseste auch nicht sehr, Herr Oberster, ich hab' es wohl bemerkt, Und würdet, däucht mir, besser euch gefallen Im Toben einer Schlacht, als eines Schmauses.

Buttler.

Ich muß gestehn, 's ist nicht in meiner Art.

Octavio (zutraulich näher tretend).

Auch nicht in meiner, kann ich euch versichern, Und mich erfreut's, sehr würd'ger Oberst Buttler, Daß wir uns in der Denkart so begegnen. Ein halbes Duzend guter Freunde höchstens Um einen kleinen, runden Tisch, ein Gläschen Tokaierwein, ein offnes Herz dabei Und ein vernünftiges Gespräch — so lieb' ich's!

Buttler.

Ja, wenn man's haben kann, ich halt' es mit.

(Das Papier kommt an Buttlern, der an den Tisch geht, zu unterschreiben. Des Proscenium wird leer, so daß beide Piccolomini, jeder auf seiner Seite, allein stehen bleiben.)

Octavio

(nachdem er seinen Sohn eine Zeit lang aus der Ferne stillschweigend betrachtet, nähert sich ihm ein wenig).

Du bist sehr lange ausgeblieben, Freund.

Max (wendet sich schnell um, verlegen).

Ich — dringende Geschäfte hielten mich.

Octavio.

Doch, wie ich sehe, bist du noch nicht hier?

Max.

Du weißt, daß groß Gewiihl mich immer still macht.
Octavio (rückt ihm noch näher).

Ich darf nicht wissen, was so lang dich aufhielt? (Listig.) — Und Terzky weiß es doch.

Max.

Was weiß der Terzky?

Octavio (bedeutend).

Er war der einz'ge, der dich nicht vermißte.

Isolani

(der von weitem Acht gegeben, tritt dazu).

Recht, alter Vater! Fall' ihm ins Gepäck! Schlag' die Quartier' ihm auf! es ist nicht richtig.

Tergky (fommt mit der Schrift).

Fehlt keiner mehr? Hat alles unterschrieben?

Octavio.

Es haben's alle.

Terzky (rufend).

Nun? Wer unterschreibt noch?

Buttler (zu Terzfy).

Zähl' nach! Just dreißig Namen müssen's sein.

Terzkn.

Ein Kreuz steht hier.

Tiefenbady.

Das Kreuz bin ich.

Isolani (zu Terzen).

Er kaim nicht schreiben, doch sein Kreuz ist gut, Und wird ihm honoriert von Jud und Christ.

Octavio (pressert, zu Max).

Gehn wir zusammen, Oberst. Es wird spät.

Terzkn.

Ein Piccolomini nur ist aufgeschrieben.

Isolani (auf Max zeigend).

Gebt Acht, es fehlt an diesem steinernen Gast,

Der uns den ganzen Abend nichts getaugt.

(Max empfängt aus Terzkys Händen das Blatt, in welches er gedankenlos hineinsieht.)

# Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Illo kommt aus dem hintern Zimmer; er hat den goldnen Pokal in der Hand und ist sehr erhitt; ihm folgen Götz und Buttler, die ihn zurückhalten wollen.

3110.

Was wollt ihr? Laßt mich!

Göt und Buttler.

Illo, trinkt nicht mehr!

Illo

(geht auf den Octavio zu und umarmt ihn, teinkend).

Octavio, das bring' ich dir! Ersäuft Sei aller Groll in diesem Bundestrunk! Weiß wohl, du hast mich nie geliebt — Gott straf' mich, Und ich dich auch nicht! Laß Vergangenes Vergessen sein! Ich schätze dich unendlich,

(Ihn zu wiederholtenmalen kuffend.)

Ich bin dein bester Freund, und, daß ihr's wißt! Wer mir ihn eine falsche Katze schilt, Der hat's mit mir zu thun.

Terzky (bei Ceite).

Bist du bei Sinnen?

Bedenk' doch, Illo, wo du bist!

Illo (treuberzig).

Was wollt ihr, es sind lauter gute Freunde.

(Sid) mit vergnügtem Gesicht im ganzen Kreise umsehend.)

Es ist kein Schelm hier unter uns, das freut mich.

Tergky (zu Buttler, bringend).

Nehmt ihn doch mit euch fort! Ich bitt' euch, Buttler.

(Buttler führt ihn an den Schenktisch.)

# 3solani

(zu Max, der bisher unverwandt, aber gedankenlos in das Papier gesehen). Wird's bald, Herr Bruder? Hat Er's durchstudiert?

#### Max

(wie aus einem Traum erwachend).

Was soll ich?

Terzky und Isolani (zugleich).

Seinen Namen brunter feten.

(Man sieht den Octavio angstlich gespannt den Blid auf ihn richten.)

Max (gibt es gurud).

Laßt's ruhn bis morgen. Es ist ein Geschäft, Hab' heute keine Fassung. Schickt mir's morgen.

Terzkn.

Bedenk' Er doch —

# Isolani.

Frisch! Unterschrieben! Was?

Er ist der Jüngste von der ganzen Tasel, Wird ja allein nicht klüger wollen sein, Als wir zusammen! Seh' Er her! Der Vater Hat auch, wir haben alle unterschrieben.

Terzky (zum Octavio).

Braucht euer Ansehn doch. Bedeutet ihn.

Octavio.

Mein Sohn ist mündig.

Illo (hat den Pokal auf den Schenktisch gesetht).

Wovon ist die Rede?

Terzky.

Er weigert sich, das Blatt zu unterschreiben.

Mar.

Es wird bis morgen ruhen können, sag' ich.

Bllo.

Es kann nicht ruhn. Wir unterschrieben alle, Und du mußt auch, du mußt dich unterschreiben. Max.

Illo, schlaf wohl.

Illo.

Nein, so entkömmst du nicht! Der Fürst soll seine Freunde kennen lernen. (Es sammeln sich alle Gäste um die Beiden.)

Max.

Wie ich für ihn gesinnt bin, weiß der Fürst, Es wissen's alle, und der Frazen braucht's nicht.

Illo.

Das ist der Dank, das hat der Fürst davon, Daß er die Welschen immer vorgezogen!

Terzkn

(in höchster Verlegenheit zu den Kommandeurs, die einen Auflauf machen). Der Wein spricht aus ihm! Hört ihn nicht, ich bitt' euch.

Isolani (lacht).

Der Wein erfindet nichts, er schwatzt's nur aus.

Illo.

Wer nicht ist mit mir, der ist wider mich. Die zärtlichen Gewissen! Wenn sie nicht Durch eine Hinterthür, durch eine Klausel —

Cergky (fällt schnell ein).

Er ist ganz rasend, gebt nicht Acht auf ihn.

Illo (lauter schreiend).

Durch eine Klausel sich salvieren können. Was Klausel? Hol der Teusel diese Klausel —

Max

(wird aufmerksam und sieht wieder in die Schrift). Was ist denn hier so hoch Gefährliches? Ihr macht mir Neugier, näher hinzuschann.

Terzky (bei Seite zu Illo).

Was machst du Ilo? Du verderbest uns!

Tiefenbach (zu Colalto).

Ich merkt' es wohl, vor Tische las man's anders.

Göß.

Es kam mir auch so vor.

Isolani.

Was sicht das mich an?

Wo andre Namen, kann auch meiner stehn.

Tiefenbach.

Vor Tisch war ein gewisser Vorbehalt Und eine Klausel drinn von Kaisers Dienst.

Buttler (zu einem der Kommandeurs).

Schämt euch, ihr Herrn! Bedenkt, worauf es ankommt. Die Frag' ist jetzt, ob wir den General Behalten sollen oder ziehen lassen? Man kann's so scharf nicht nehmen und genau.

Isolani (zu einem der Generale).

Hat sich der Fürst auch so verklausuliert, Als er dein Regiment dir zugetheilt?

Terzky (zu Göt).

Und euch die Lieferungen, die an tausend Pistolen euch in einem Jahre tragen?

Illo.

Spitzbuben selbst, die uns zu Schelmen machen! Wer nicht zufrieden ist, der sag's! da bin ich!

Tiefenbach.

Nun, nun! Man spricht ja nur.

Max (hat gelesen und gibt das Papier zurück). Bis morgen also!

#### Illo

(vor Wuth stammelnd und seiner nicht mehr mächtig, hält ihm mit der einen Hand die Schrift, mit der andern den Degen vor).

Schreib' — Judas!

Isolani.

Pfui, Ilo!

Octavio. Terzky. Buttler (zugleich). Degen weg!

### Max

(ist ihm rasch in den Arm gefallen und hat ihn entwassnet, zu Graf Terzky). Bring' ihn zu Bette!

(Er geht ab. Ilo, fluchend und scheltend, wird von einigen Kommandeurs gehalten. Unter allgemeinem Aufbruch fällt der Vorhang.)



# Fünfter Aufzug.



Seene: Ein Zimmer in Piccolomini's Wohnung. Es ist Nacht.

# Erfter Auftritt.

Octavio Piccolomini. Kammerdiener leuchtet. Gleich darauf Max Biccolomini.

Octavio.

Sobald mein Sohn herein ist, weiset ihn Zu mir — Was ist die Glocke?

Kammerdiener.

Gleich ist's Morgen.

Octavio.

Setzt euer Licht hieher — Wir legen uns Nicht mehr zu Bette; ihr könnt schlasen gehn.

(Kammerdiener ab. Octavio geht nachdenkend durchs Zimmer. Mar Piccolomini tritt auf, nicht gleich von ihm bemerkt, und sieht ihm einige Augenblicke schweigend zu.) Max.

Bist du mir bös, Octavio? Weiß Gott. Ich bin nicht schuld an dem verhaßten Streit.
— Ich sahe wohl, du hattest unterschrieben; Was du gebilliget, das konnte mir Auch recht sein — doch es war — du weißt — ich kann In solchen Sachen nur dem eignen Licht, Nicht fremdem solgen.

Octavio

(geht auf ihn zu und umarmt ihn). Folg' ihm ferner auch,

Mein bester Sohn! Es hat dich treuer jetzt Geleitet, als das Beispiel deines Vaters.

Max.

Erklär' dich deutlicher.

Octavio.

Ich werd' es thun.

Nach dem, was diese Nacht geschehen ist, Darf kein Geheimniß bleiben zwischen uns.

(Nachdem beide sich niedergesett.)

Max, sage mir, was denkst du von dem Eid, Den man zur Unterschrift uns vorgelegt?

Max.

Für etwas Unverfänglich's halt' ich ihn, Obgleich ich dieses Förmliche nicht liebe.

Octavio.

Du hättest dich aus keinem andern Grunde Der abgedrungnen Unterschrift geweigert?

Max.

Es war ein ernst Geschäft — ich war zerstreut — Die Sache selbst erschien mir nicht so dringend —

Octavio.

Sei offen, Max. Du hattest keinen Argwohn.

Max.

Worüber Argwohn? Nicht den mindesten.

Octavio.

Dank's beinem Engel, Piccolomini! Unwissend zog er dich zurück vom Abgrund.

Max.

Ich weiß nicht, was du meinst.

Octavio.

Ich will dir's sagen:

Zu einem Schelmstück solltest du den Namen Hergeben, deinen Pflichten, deinem Eid Mit einem einz'gen Federstrich entsagen.

Max (steht auf).

Octavio!

Octavio.

Bleib sitzen. Viel noch hast du Von mir zu hören, Freund, hast Jahre lang Gelebt in unbegreislicher Verblendung. Das schwärzeste Komplot entspinnet sich Vor deinen Augen, eine Macht der Hölle Umnebelt deiner Sinne hellen Tag — Ich darf nicht länger schweigen, muß die Vinde Von deinen Augen nehmen.

Max.

Eh du sprichst,

Bedenk' es wohl! Wenn von Vermuthungen Die Rede sein soll — und ich fürchte fast, Es ist nichts weiter — spare sie! Ich bin Zetzt nicht gefaßt, sie ruhig zu vernehmen.

Octavio.

So ernsten Grund du hast, dies Licht zu sliehn, So dringendern hab' ich, daß ich dir's gebe. Ich konnte dich der Unschuld deines Herzens, Dem eignen Urtheil ruhig anvertraun; Doch deinem Herzen selbst seh' ich das Netz Verderblich jetzt bereiten — Das Geheimniß,

(Ihn scharf mit den Augen fixierend.)

Das du vor mir verbirgst, entreißt mir meines.

#### Max

(versucht zu antworten, stodt aber und schlägt den Blick verlegen zu Boden). Octavio (nach einer Pause).

So wisse denn! Man hintergeht dich — spielt Aufs schändlichste mit dir und mit uns allen. Der Herzog stellt sich an, als wollt' er die Armee verlassen; und in dieser Stunde Wird's eingeleitet, die Armee dem Kaiser — Zu stehlen und dem Feinde zuzusühren!

#### Mar.

Das Pfaffenmährchen kenn' ich, aber nicht Aus deinem Mund erwartet' ich's zu hören.

#### Octavio.

Der Mund, aus dem du's gegenwärtig hörst, Verbürget dir, es sei kein Pfaffenmährchen.

#### Max.

Zu welchem Rasenden macht man den Herzog! Er könnte daran denken, dreißig tausend Geprüfter Truppen, ehrlicher Soldaten, Worunter mehr denn tausend Edelleute, Von Eid und Pflicht und Ehre wegzulocken, Zu einer Schurkenthat sie zu vereinen?

# Octavio.

So was nichtswürdig Schändliches begehrt Er keinesweges — Was er von uns will, Führt einen weit unschuldigeren Namen. Nichts will er, als dem Reich den Frieden schenken; Und weil der Kaiser diesen Frieden haßt, So will er ihn — er will ihn dazu zwingen! Zufrieden stellen will er alle Theile Und zum Ersatz für seine Mühe Böhmen, Das er schon inne hat, für sich behalten.

#### Max.

Hat er's um uns verdient, Octavio, Daß wir — wir so unwürdig von ihm denken?

#### Octavio.

Bon unserm Denken ist hier nicht die Rede. Die Sache spricht, die klaresten Beweise. Mein Sohn! dir ist nicht unbekannt, wie schlimm Wir mit dem Hofe stehn — doch von den Ränken, Den Lügenkünsten haft du keine Ahnung, Die man in Uebung setzte, Meuterei Im Lager auszusäen. Aufgelöst Sind alle Bande, die den Officier Un seinen Raiser fesseln, den Soldaten Vertraulich binden an das Bürgerleben. Pflicht= und gesetzlos steht er gegenüber Dem Staat gelagert, den er schützen soll, Und drohet, gegen ihn das Schwert zu kehren. Es ist so weit gekommen, daß der Raiser In diesem Augenblick vor seinen eignen Armeen zittert — der Verräther Dolche In seiner Hauptstadt fürchtet — seiner Burg; Ja im Begriffe steht, die zarten Enkel Nicht vor den Schweden, vor den Lutheranern -- Nein! vor den eignen Truppen wegzuflüchten.

### Max.

Hör' auf! Du ängstigest, erschütterst mich. Ich weiß, daß man vor leeren Schrecken zittert; Doch wahres Unglück bringt der falsche Wahn.

### Octanio.

Es ist kein Wahn. Der bürgerliche Krieg Entbrennt, der unnatürlichste von allen, Wenn wir nicht, schleunig rettend, ihm begegnen. Der Obersten sind viele längst erkauft, Der Subalternen Treue wankt; es wanken Schon ganze Regimenter, Garnisonen. Ausländern sind die Festungen vertraut, Dem Schafgotsch, dem verdächtigen, hat man Die ganze Mannschaft Schlesiens, dem Terzky Fünf Regimenter, Reiterei und Fußvolk, Dem Illo, Kinsky, Buttler, Isolan Die bestmontirten Truppen übergeben.

Max.

Uns beiden auch.

Octavio.

Weil man uns glaubt zu haben. Zu locken meint durch glänzende Versprechen. So theilt er mir die Fürstenthümer Glatz Und Sagan zu, und wohl seh' ich den Angel, Womit man dich zu fangen denkt.

Max.

Mein! Mein!

Rein! sag' ich dir!

Octavio.

D, öffne doch die Augen! Weßwegen, glaubst du, daß man uns nach Pilsen Beorderte? Um mit uns Nath zu pflegen? Wann hätte Friedland unsers Naths bedurft? Wir sind berufen, uns ihm zu verkausen, Und weigern wir uns — Geisel ihm zu bleiben. Deßwegen ist Graf Gallas weggeblieben — Auch deinen Vater sähest du nicht hier, Wenn höh're Pflicht ihn nicht gesesselt hielt.

Max.

Er hat es keinen Hehl, daß wir um seinetwillen Hieher berufen sind — gestehet ein, Er brauche unsers Arms, sich zu erhalten. Er that so viel für uns, und so ist's Pflicht, Daß wir jetzt auch für ihn was thun!

Octavio.

Und weißt du,

Was dieses ist, das wir für ihn thun sollen? Des Illo trunkner Muth hat dir's verrathen. Besinn' dich doch, was du gehört, gesehn. Zeugt das verfälschte Blatt, die weggelassne, So ganz entscheidungsvolle Klausel nicht, Man wolle zu nichts Gutem uns verbinden?

#### Max.

Was mit dem Blatte diese Nacht geschehn, Ist mir nichts weiter, als ein schlechter Streich Von diesem Illo. Dies Geschlecht von Mäklern Pflegt alles auf die Spitze gleich zu stellen. Sie sehen, daß der Herzog mit dem Hof Zerfallen ist, vermeinen ihm zu dienen, Wenn sie den Bruch unheilbar nur erweitern. Der Herzog, glaub' mir, weiß von all dem nichts.

#### Octavio.

Es schmerzt mich, deinen Glauben an den Mann, Der dir so wohlgegründet scheint, zu stürzen. Doch hier darf keine Schonung sein — du mußt Maßregeln nehmen, schlennige, mußt handeln. — Ich will dir also nur gestehn — daß alles, Was ich dir jetzt vertraut, was so unglaublich Dir scheint, daß — daß ich es aus seinem eignen — Des Fürsten Munde habe.

Max (in heftiger Bewegung). Nimmermehr!

#### Octavio.

Er selbst vertraute mir — was ich zwar längst Auf anderm Weg schon in Erfahrung brachte: Daß er zum Schweden wolle übergehn Und an der Spitze des verbundnen Heers Den Kaiser zwingen wolle —

### Max.

Er ist heftig, Es hat der Hof empsindlich ihn beleidigt; In einem Augenblick des Unnuths, sei's! Mag er sich leicht einmal vergessen haben.

#### Octavio.

Bei kaltem Blute war er, als er mir Dies eingestand; und weil er mein Erstaunen Als Furcht auslegte, wies er im Vertraun Mir Briefe vor, der Schweden und der Sachsen, Die zu bestimmter Hilse Hoffnung geben.

#### Max.

Es kann nicht sein! kann nicht sein! kann nicht sein! Siehst du, daß es nicht kann! Du hättest ihm Nothwendig deinen Abscheu ja gezeigt, Er hätt' sich weisen lassen, oder du — Du stündest nicht mehr lebend mir zur Seite!

#### Octavio.

Wohl hab' ich mein Bedenken ihm geäußert, Hab' dringend, hab' mit Ernst ihn abgemahnt; — Doch meinen Abscheu, meine innerste Gesinnung hab' ich tief versteckt.

#### Max.

Du wärst So falsch gewesen? Das sieht meinem Vater Nicht gleich! Ich glaubte beinen Worten nicht, Da du von ihm mir Böses sagtest; kann's Noch wen'ger jetzt, da du dich selbst verleumdest.

#### Octavio.

Ich drängte mich nicht selbst in sein Geheimniß.

#### Max.

Aufrichtigkeit verdiente sein Vertraun.

### Octavio.

Nicht würdig war er meiner Wahrheit mehr.

#### Max.

Noch minder würdig deiner war Betrug.

#### Octavio.

Mein bester Sohn! Es ist nicht immer möglich, Im Leben sich so kinderrein zu halten, Wie's uns die Stimme lehrt im Innersten.
In steter Nothwehr gegen arge List
Bleibt auch das redliche Gemüth nicht wahr —
Das eben ist der Fluch der bösen That,
Daß sie, fortzeugend, immer Böses muß gebären.
Ich klügle nicht, ich thue meine Pflicht;
Der Kaiser schreibt mir mein Betragen vor.
Wohl wär' es besser, überall dem Herzen
Zu solgen, doch darüber würde man
Sich manchen guten Zweck versagen müssen.
Hier gilt's, mein Sohn, dem Kaiser wohl zu dienen,
Das Herz mag dazu sprechen, was es will.

#### Max.

Ich soll dich heut nicht fassen, nicht verstehn. Der Fürst, sagst du, entdeckte redlich dir sein Herz Zu einem bösen Zweck, und du willst ihn Zu einem guten Zweck betrogen haben! Hör' auf! ich bitte dich — Du raubst den Freund Mir nicht — Laß mich den Vater nicht verkieren!

#### Octavio

(unterdrückt seine Empfindlichkeit). Noch weißt du alles nicht, mein Sohn! Ich habe Dir noch was zu eröffnen.

(Nach einer Pause.)

Herzog Friedland

Hat seine Zurüstung gemacht. Er traut Auf seine Sterne. Unbereitet denkt er uns Zu übersallen — mit der sichern Hand Meint er den goldnen Zirkel schon zu fassen. Er irret sich — wir haben auch gehandelt. Er faßt sein bös geheimnisvolles Schicksal.

### Max.

Nichts Rasches, Vater! O, bei allem Guten Laß dich beschwören. Keine Uebereilung! Octavio.

Mit leisen Tritten schlich er seinen bösen Weg; So leis' und schlau ist ihm die Nache nachgeschlichen. Schon steht sie ungesehen, sinster hinter ihm, Ein Schritt nur noch, und schaubernd rühret er sie an.

— Du hast den Questenberg bei mir gesehu, Noch kennst du nur sein öfsentlich Geschäft, Auch ein geheimes hat er mitgebracht,

Das bloß sür mich war.

Max.

Darf ich's wissen? Octavio.

Mar!

— Des Reiches Wohlfahrt leg' ich mit dem Worte, Des Vaters Leben dir in deine Hand.

Der Wallenstein ist deinem Herzen theuer,
Ein starfes Vand der Liebe, der Verehrung
Knüpft seit der frühen Jugend dich an ihn —
Du nährst den Wunsch — D! laß mich immerhin
Vorgreisen deinem zögernden Vertrauen —
Die Hofsnung nährst du, ihm viel näher noch
Anzugehören.

Max.

Vater —

Octavio.

Deinem Herzen trau' ich,

Doch bin ich beiner Fassung auch gewiß? Wirst du's vermögen, ruhigen Gesichts Vor diesen Mann zu treten, wenn ich dir Sein ganz Geschick nun anvertrauet habe?

Max.

Nachdem du seine Schuld mir anvertraut!

Octavio

(nimmt ein Papier aus der Schatulle und reicht es ihm bin).

Max.

Was? Wie? Ein offner kaiserlicher Brief.

#### Octavio.

Lies ihn.

Max (nachdem er einen Blick hineingeworsen). Der Fürst verurtheilt und geächtet! Octavio.

So ist's.

. Max.

O, das geht weit! O unglücksvoller Jrrthum! Octavio.

Lies weiter! Faß dich!

#### Max

(nachdent er weiter gelesen, mit einem Blick des Erstaunens auf seinen Vater). Wie? Was? Du? Du bist —

#### Octavio.

Bloß für den Angenblick — und bis der König Von Ungarn bei dem Heer erscheinen kann, Ist das Kommando mir gegeben —

#### Max.

Und glaubst du, daß du's ihm entreißen werdest? Das denke ja nicht — Bater! Bater! Bater! Ein unglückselig Amt ist dir geworden. Dies Blatt hier — dieses! willst du geltend machen? Den Mächtigen in seines Heeres Mitte, Umringt von seinen Tausenden, entwassnen? Du bist verloren — du, wir alle sind's:

### Octavio.

Was ich dabei zu wagen habe, weiß ich.
Ich stehe in der Allmacht Hand; sie wird
Das fromme Kaiserhaus mit ihrem Schilde
Bedecken und das Werk der Nacht zertrümmern.
Der Kaiser hat noch trene Diener; auch im Lager Gibt es der braven Männer gnug, die sich Zur guten Sache munter schlagen werden.
Die Trenen sind gewarnt, bewacht die andern;
Den ersten Schritt erwart' ich nur, sogleich —
Schiller, Wallenstein.

#### Max.

Auf den Verdacht hin willst du rasch gleich handeln? Octavio.

Fern sei vom Kaiser die Thrannenweise! Den Willen nicht, die That nur will er strasen. Noch hat der Fürst sein Schicksal in der Hand — Er lasse das Verbrechen unvollsührt, So wird man ihn still vom Kommando nehmen,? Er wird dem Sohne seines Kaisers weichen.\* Ein ehrenvoll Exil auf seine Schlösser Wird Wohlthat mehr, als Strase für ihn sein. Jedoch der erste ofsenbare Schritt —

#### Max.

Was nennst du einen solchen Schritt? Er wird Nie einen bösen thun. Du aber könntest (Du hast's gethan) den frömmsten auch mißdeuten.

#### Octavio.

Wie strasbar auch des Fürsten Zwecke waren, Die Schritte, die er öffentlich gethan, Verstatteten noch eine milde Deutung. Nicht eher denk' ich dieses Blatt zu brauchen, Bis eine That gethan ist, die unwidersprechlich Den Hochverrath bezeugt und ihn verdammt.

Max.

Und wer soll Richter drüber sein?

Octavio.

— Du selbst.

# Max.

O, dann bedarf es dieses Blattes nie, Ich hab' dein Wort, du wirst nicht eher handeln, Bevor du nich — mich selber überzeuge.

# Ociavio.

Jst's möglich? Noch — nach allem, was du weißt, Kannst du an seine Unschuld glauben?

Max (lebhaft).

Dein Urtheil kann sich irren, nicht mein Herz. (Gemäßigter fortfahrend.)

Der Geist ist nicht zu fassen, wie ein andrer. Wie er sein Schicksal an die Sterne knüpft, So gleicht er ihnen auch in wunderbarer, Geheimer, ewig unbegriffner Bahn. Glaub' mir, man thut ihm Unrecht. Alles wird Sich lösen. Glänzend werden wir den Reinen Aus diesem schwarzen Argwohn treten sehn.

Octavio.

Ich will's erwarten.

# Zweiter Auftritt.

Die Vorigen. Der Kammerdiener. Gleich darauf ein Kourier.

Octavio.

Was gibt's?

Kammerdiener.

Ein Eilbot wartet vor der Thür.

Octavio.

So früh' am Tag! Wer ist's? Wo kommt er her? Kammerdiener.

Das wollt' er mir nicht sagen.

Octavio.

Führ' ihn herein. Laß nichts davon verlauten.

(Rammerdiener ab. Kornet tritt ein.)

Seid ihr's, Kornet? Ihr kommt pom Grafen Gallas? Gebt her den Brief.

Kornet.

Bloß mündlich ist mein Auftrag.

Der Generalleutnant traute nicht.

Octavio.

Was ist's?

Kornet.

Er läßt ench sagen — Darf ich frei hier sprechen? Octavio.

Mein Sohn weiß alles.

Kornet.

Wir haben ihn.

Octavio.

Wen meint ihr?

Kornet.

Den Unterhändler, den Sefin!

Octavio (schness).

Habt ihr?

Kornet.

Im Böhmerwald erwischt' ihn Hauptmann Mohrbrand Vorgestern früh, als er nach Regensburg Zum Schweden unterwegs war mit Depeschen.

Octavio.

Und die Depeschen —

Kornet.

Hat der Generallentnant Sogleich nach Wien geschickt mit dem Gefangnen.

Octavio.

Nun endlich! endlich! Das ist eine große Zeitung! Der Mann ist uns ein kostbares Gefäß, Das wicht'ge Dinge einschließt — Fand man viel?

Kornet.

An sechs Pakete mit Graf Terzky's Wappen.

Octavio.

Reins von des Fürsten Hand?

Kornet.

Nicht, daß ich wüßte.

Octavio.

Und der Sesina?

Kornet.

Der that sehr erschrocken, Als man ihm sagt', es ginge nacher Wien.





Graf Altring aber sprach ihm guten Muth ein, Wenn er nur alles wollte frei bekennen.

Octavio.

Ist Altringer bei eurem Herrn? Ich hörte, Er läge krank zu Linz.

Kornet.

Schon seit drei Tagen

Ist er zu Frauenberg beim Generalleutnant. Sie haben sechzig Fähnlein schon beisammen, Erles'nes Volk, und lassen euch entbieten, Daß sie von euch Befehle nur erwarten.

Octavio.

In wenig Tagen kann sich viel ereignen. Wann müßt ihr fort?

Kornet.

Ich wart' auf eine Orbre.

Octavio.

Bleibt bis zum Abend.

Kornet.

Wohl.

(Will gehen.)

Octavio.

Sah euch doch niemand?

Kornet.

Rein Mensch. Die Kapuziner ließen mich Durchs Klosterpförtchen ein, so wie gewöhnlich.

Octavio.

Seht, ruht ench aus und haltet euch verborgen. Ich denk' euch noch vor Abend abzufert'gen. Die Sachen liegen der Entwicklung nah, Und eh der Tag, der eben jetzt am Himmel Verhängnißvoll heranbricht, untergeht, Muß ein entscheidend Loos gefallen sein.

(Kornet geht ab.)

# Dritter Auftritt.

Beide Piccolomini.

Octavio.

Was nun, mein Sohn? Jetzt werden wir bald klar sein, — Denn alles, weiß ich, ging durch den Sesina.

Max

(der während des ganzen vorigen Auftritts in einem heftigen innern Kampf gestanden, entschlossen).

Ich will auf kürzerm Weg mir Licht verschaffen. Leb wohl!

Octavio.

Wohin? Bleib da!

Max.

Zum Fürsten.

Octavio (erschrickt).

Was?

Max (zurückfommend).

Wenn du geglandt, ich werde eine Rolle In deinem Spiele spielen, hast du dich In mir verrechnet. Mein Weg muß gerad sein. Ich kann nicht wahr sein mit der Zunge, mit Dem Herzen falsch — nicht zusehn, daß mir einer Als seinem Freunde trant, und mein Gewissen Damit beschwichtigen, daß er's auf seine Gefahr thut, daß mein Mund ihn nicht belogen. Wosür mich einer kaust, das muß ich sein. — Ich geh' zum Herzog. Heut noch werd' ich ihn Auffordern, seinen Lemmund vor der Welt Zu retten, eure künstlichen Gewebe Mit einem graden Schritte zu durchreißen.

Octavio.

Das wolltest du?

#### Max.

Das will ich. Zweisle nicht. Octavio.

Ich habe mich in dir verrechnet, ja. Ich rechnete auf einen weisen Sohn, Der die wohlthät'gen Hände würde segnen, Die ihn zurück vom Abgrund ziehn — und einen Verblendeten entdeck' ich, den zwei Augen Zum Thoren machten, Leidenschaft umnebelt, Den selbst des Tages volles Licht nicht heilt. Befrag' ihn! Geh! Sei unbesonnen gnug, Ihm beines Baters, beines Raisers Geheimniß preiszugeben. Nöth'ge mich Bu einem lauten Bruche vor der Zeit! Und jetzt, nachdem ein Wunderwerk des Himmels Bis heute mein Geheimniß hat beschützt, Des Argwohns helle Blide eingeschläfert, Laß mich's erleben, daß mein eigner Sohn Mit unbedachtsam rasendem Beginnen Der Staatskunst mühevolles Werk vernichtet.

#### Max.

D diese Staatskunst, wie verwünsch' ich sie!
The werdet ihn durch eure Staatskunst noch
Zu einem Schritte treiben — Ja, ihr könntet ihn,
Weil ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen.
D! das kann nicht gut endigen — und, mag sich's
Entscheiden, wie es will, ich sehe ahnend
Die unglückselige Entwicklung nahen. —
Denn dieser Königliche, wenn er fällt,
Wird eine Welt im Sturze mit sich reißen,
Und wie ein Schiff, das mitten auf dem Weltmeer
In Brand geräth mit einemmal, und berstend
Unsschüttet plöhlich zwischen Meer und Himmel,
Wird er uns alle, die wir an sein Glück

Besessigt sind, in seinen Fall hinabziehn. Halte du es, wie du willst! Doch mir vergönne, Daß ich auf meine Weise mich betrage. Rein nuß es bleiben zwischen mir und ihm, Und eh der Tag sich neigt, muß sich's ertlären, Ob ich den Freund, ob ich den Vater soll entbebren

(Indem er abgeht, fällt ber Vorhang.)



# Wallensteins Tod.

Gin Tranerspiel in fünf Aufzügen.

# Personen.

Wallenstein. Octavio Piccolomini. Max Piccolomini. Terzfy. MIIo. Isolani. Buttler. Rittmeister Neumann. Ein Adjutant. Oberst Wrangel, von den Schweden gesendet. Gordon, Kommandant von Eger. Major Geralbin. Deverour, Hauptleute in der Wallensteinischen Armee. Macdonald, Schwedischer Hauptmann. Eine Gesandtschaft von Kürassieren. Bürgermeister von Eger. Seni. Herzogin von Friedland. Gräfin Terzky. Thekla. Fräulein Neubrunn, Hofdame der Pringessin. von Rosenberg, Stallmeister der Prinzessin. Dragoner. Bediente, Pagen, Volk.

> Die Scene ist in den drei ersten Anfzügen zu Pilsen, in den zwei letzten zu Eger.

# Erster Aufzug.



Ein Zimmer, zu astrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Sphären, Karten, Duadranten und anderm astronomischen Geräthe versehen. Der Vorhang von einer Rotunde ist ausgezogen, in welcher die sieben Planetenbilder, jedes in einer Nische. seltsam beleuchtet, zu sehen sind. Seni beobachtet die Sterne, Wallenstein steht vor einer großen, schwarzen Tasel, aus welcher der Planetenaspectgezeichnet ist.

# Erster Auftritt.

Wallenstein. Ceni.

Wallenstein.

Laß es jetzt gut sein, Seni. Komm herab. Der Tag bricht an, und Mars regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operieren. Komm! Wir wissen gnug.

#### Seni.

Rur noch die Benus laß mich Betrachten, Hoheit. Eben geht sie auf. Wie eine Sonne glänzt sie in dem Osten.

# Wallenstein.

Ja, sie ist jetzt in ihrer Erdennäh' Und wirkt herab mit allen ihren Stärken.

(Die Figur auf der Tasel betrachtend.)
Glückseliger Aspect! So stellt sich endlich
Die große Drei verhängnißvoll zusammen,
Und beide Segenssterne, Jupiter
Und Benus, nehmen den verderblichen,
Den tückschen Mars in ihre Mitte, zwingen
Den alten Schadenstister mir zu dienen.
Denn lange war er seindlich mir gesinnt
Und schoß mit senkrecht — oder schräger Strahlung,
Bald im Gevierten, bald im Doppelschein,
Die rothen Blize meinen Sternen zu
Und störte ihre segenvollen Kräste.
Zett haben sie den alten Feind besiegt
Und bringen ihn am Himmel mir gesangen.

# Seni.

Und beide große Lumina von keinem Malesico beleidigt! Der Saturn Unschäblich, machtlos, in cadente domo.

# Wallenstein.

Saturnus' Reich ist aus, der die geheime Gehurt der Dinge in dem Erdenschooß Und in den Tiesen des Gemüths beherrscht, Und über allem, was das Licht scheut, waltet. Richt Zeit ist's mehr, zu brüten und zu sinnen, Denn Jupiter, der glänzende, regiert Und zieht das dunkel zubereitete Werk Gewaltig in das Neich des Lichts — Jetzt muß Gehandelt werden, schleunig, eh die Glücks= Gestalt mir wieder wegslicht überm Haupt, Denn stets in Wandlung ist der Himmelsbogen.

(Es geschehen Schläge an die Thur.)

Man pocht. Sieh, wer es ist.

Terzky (draußen).

Laß öffnen!

Wallenstein.

Es ist Terzky.

Was gibt's so Dringendes? Wir sind beschäftigt.

Terzky (draußen).

Leg' alles jetzt bei Seit', ich bitte dich. Es leidet keinen Anfichnb.

Wallenstein.

Deffne, Geni.

(Indem jener dem Terzky aufmacht, zieht Wallenstein den Vorhang vor die Bilder.)

# Zweiter Auftritt.

Wallenstein. Graf Terzky.

Terzky (tritt ein).

Vernahmst du's schon? Er ist gefangen, ist Vom Gallas schon dem Kaiser ausgeliesert!

Wallenstein (zu Terzen).

Wer ist gefangen? Wer ist ausgeliefert?

Tergkn.

Wer unser ganz Geheimniß weiß, um jede Verhandlung mit den Schweden weiß und Sachsen, Durch dessen Hände alles ist gegangen —

Wallenstein (zurückfahrend).

Sesin doch nicht? Sag' nein, ich bitte bich!

Terzky.

Grad' auf dem Weg nach Regensburg zum Schweden Ergrifsen ihn des Gallas Abgeschickte, Der ihm schon lang die Fährte abgelauert. Mein ganz Paket an Kinsky, Matthes Thurn, An Drenstirn, an Arnheim sührt er bei sich; Das alles ist in ihrer Hand, sie haben Die Einsicht nun in alles, was geschehn.

# Dritter Auftritt.

Vorige. Illo fommt.

Illo (zu Terzky).

Weiß er's?

Terzkn.

Er weiß es.

Illo (zu Wallenstein). Denkst du deinen Frieden

Run noch zu machen mit dem Kaiser, sein Vertraum zurückzurusen? Wär' es auch, Du wolltest allen Planen jetzt entsagen. Man weiß, was du gewollt hast. Vorwärts mußt du, Denn rückwärts kannst du nun nicht mehr.

Terzky.

Sie haben Documente gegen uns In Händen, die unwidersprechlich zeugen —

Wallenstein.

Von meiner Handschrift nichts. Dich straf' ich Lügen.

Illo.

So? Glaubst du wohl, was dieser da, dein Schwager, In deinem Namen unterhandelt hat, Das werde man nicht dir auf Nechnung setzen? Dem Schweden soll sein Wort für deines gelten, Und deinen Wiener Feinden nicht?

# Terzky.

Du gabst nichts Schriftliches — Besinn' dich aber, Wie weit du mündlich gingst mit dem Sesin. Und wird er schweigen? Wenn er sich mit deinem Seheimniß retten kann, wird er's bewahren?

#### Billo.

Das fällt dir selbst nicht ein! Und da sie nun Berichtet sind, wie weit du schon gegangen, Sprich, was erwartest du? Bewahren kannst du Richt länger dein Kommando, ohne Nettung Bist du verloren, wenn du's niederlegst.

# Wallenstein.

Das Heer ist meine Sicherheit. Das Heer Verläßt mich nicht. Was sie auch wissen mögen, Die Macht ist mein, sie müssen's niederschlucken; — Und stell' ich Kaution für meine Treu', So müssen sie sich ganz zufrieden geben.

#### Illo.

Das Heer ist dein; setzt für den Augenblick Ist's dein; doch zittre vor der langsamen, Der stillen Macht der Zeit. Vor ofsenbarer Gewalt beschützt dich heute noch und morgen Der Truppen Gunst; doch gönnst du ihnen Frist, Sie werden unvermerkt die gute Meinung, Worauf du jetzo fußest, untergraben, Dir einen um den andern listig stehlen — Bis, wenn der große Erdstoß nun geschieht, Der treulos mürbe Bau zusammenbricht.

# Wallenstein.

Es ist ein böser Zufall!

#### Illo.

D! einen glücklichen will ich ihn nennen, Hat er auf dich die Wirkung, die er soll, Treibt dich zu schneller That — Der schwed'sche Oberst —

# Wallenstein.

Er ist gekommen? Weißt du, was er bringt? Illo.

Er will nur dir allein sich anvertraun.

# Wallenstein.

Ein böser, böser Zusall — Freilich! freilich! Sesina weiß zu viel und wird nicht schweigen.

# Terzkn.

Er ist ein böhmischer Rebell und Flüchtling, Sein Hals ist ihm verwirkt; kann er sich retten Auf deine Kosten, wird er Austand nehmen? Und wenn sie auf der Folter ihn befragen, Wird er, der Weichling, Stärke gung besitzen? —

# Wallenstein (im Nachsinnen verloren).

Nicht herzustellen mehr ist das Vertraum. Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Ein Landsverräther ihnen sein und bleiben;' Und kehr' ich noch so chrlich auch zurück Zu meiner Pflicht; es wird mir nichts mehr helsen -

# Illo.

Verderben wird es dich. Nicht deiner Treu', Der Ohnmacht nur wird's zugeschrieben werden.

# Wallenstein

(in heftiger Bewegung auf= und abgehend). Wie? sollt' ich's nun im Ernst erfüllen müssen, Weil ich zu frei gescherzt mit dem Gedauken? Verflucht, wer mit dem Teusel spielt!

# Illo.

Wenn's nur dein Spiel gewesen, glaube mir, Du wirst's in schwerem Ernste büßen müssen.

# Waltenstein.

Und müßt' ich's in Erfüllung bringen, jetzt, Jetzt, da die Macht noch mein ist, müßt's geschehn. Illo.

Wo möglich, eh sie von dem Schlage sich In Wien besinnen und zuvor dir kommen. —

Wallenstein (die Unterschriften betrachtend).

Das Wort der Generale hab' ich schriftlich — Max Piccolomini steht nicht hier. Warum nicht? Terzky.

Er war — er meinte —

Illo.

Bloßer Eigendünkel!

Es brauche das nicht zwischen dir und ihm.

Wallenstein.

Es braucht das nicht, er hat ganz Recht — Die Regimenter wollen nicht nach Flandern, Sie haben eine Schrift mir übersandt Und widersetzen laut sich dem Besehl. Der erste Schritt zum Aufruhr ist geschehn.

3110.

Glaub' mir, du wirst sie leichter zu dem Feind, Als zu dem Spanier hinüber führen.

Wallenstein.

Ich will doch hören, was der Schwede mir Zu sagen hat.

3110 (pressiert).

Wollt ihr ihn rufen, Terzky?

Er steht schon draußen.

Wallenstein.

Warte noch ein wenig.

Es hat mich überrascht — es kam zu schnell — Ich bin es nicht gewohnt, daß mich der Zufall Blind waltend, finster herrschend mit sich führe.

Itlo.

Hör' ihn für's erste nur, erwäg's nachher.

(Sie gehen.)

# Vierter Auftritt.

Wallenstein, mit sich felbst redend.

Wär's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte? Richt mehr zurück, wie mir's beliebt? Ich müßte Die That vollbringen, weil ich sie gedacht, Richt die Versuchung von mir wies — das Herz Genährt mit diesem Traum, auf ungewisse Erfüllung bin die Mittel mir gespart, Die Wege bloß mir offen hab' gehalten? — Beim großen Gott des Himmels! Es war nicht Mein Ernst, beschlossne Sache war es nie. In dem Gedanken bloß gefiel ich mir; Die Freiheit reizte mich und tas Bermögen. War's Unrecht, an dem Gaukelbilde mich Der königlichen Hoffnung zu ergötzen? Blieb in der Brust mir nicht der Wille frei, Und sah ich nicht den guten Weg zur Seite, Der mir die Rückfehr offen stets bewahrte? Wohin denn seh' ich plötslich mich geführt? Bahnlos liegt's hinter mir, und eine Mauer Aus meinen eignen Werken baut sich auf, Die mir die Umkehr thürmend hemmt! (Er bleibt tieffinnig steben.)

Strafbar erschein' ich, und ich kann die Schuld, Wie ich's versuchen mag, nicht von mir wälzen; Denn mich verklagt der Doppelsinn des Lebens, Unid — selbst der frommen Quelle reine That Wird der Verdacht, schlimmdentend, mir vergisten. War ich, wosür ich gelte, der Verräther, Ich hätte mir den guten Schein gespart, Die Hülle hätt' ich dicht um mich gezogen, Dem Unmuth Stimme nie geliehn. Der Unschuld,

Des unversührten Willens mir bewußt, Gab ich der Lanne Ranm, der Leidenschaft — Kühn war das Wort, weil es die That nicht war. Jetzt werden sie, was planlos ist geschehn, Weitsehend, planvoll mir zusammenknüpfen, Und was der Jorn, und was der frohe Muth Mich sprechen ließ im Nebersluß des Herzens, Zu künstlichem Gewebe mir vereinen Und eine Klage surchtbar draus bereiten, Dagegen ich verstummen muß. So hab' ich Mit eignem Netz verderblich mich umstrickt, Und nur Gewaltthat kann es reißend lösen.

(Wiederum still stehend.)

Wie anders! da des Muthes freier Trieb Zur kühnen That mich zog, die rauh gebietend Die Noth jetzt, die Erhaltung von mir heischt. Ernst ist der Anblick der Nothwendigkeit. Nicht ohne Schander greift des Menschen Hand In des Geschicks geheimnisvolle Urne. In meiner Brust war meine That noch mein; Einmal entlassen aus dem sichern Winkel Des Herzens, ihrem mütterlichen Boden, Hinausgegeben in des Lebens Fremde, Gehört sie jenen tückischen Mächten an, Die keines Menschen Kunst vertraulich macht.

(Er macht heftige Schritte durchs Zimmer, dann bleibt er wieder sinnend stehen.)

Und was ist bein Beginnen? Hast du dir's Auch redlich selbst bekannt? Du willst die Macht, Die ruhig, sicher thronende erschüttern, Die in versährt geheiligtem Besitz, In der Gewohnheit sestgegründet ruht, Die an der Bölker srommem Kinderglauben Mit tausend zähen Burzeln sich besestigt. Das wird kein Kamps der Krast sein mit der Krast, Den sürcht' ich nicht. Mit sedem Gegner wag' ich's, Den ich kann sehen und ins Auge sassen, Der, selbst voll Muth, auch mir den Muth entstammt.

Ein unsichtbarer Jeind ist's, den ich fürchte, Der in der Menschen Brust mir widersteht, Durch feige Furcht allein mir fürchterlich — Nicht, was lebendig, kraftvoll sich verkündigt, Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz Gemeine ist's, das ewig Gestrige, Was immer war und immer wiederkehrt Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten! Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht, Und die Gewohnheit nennt er seine Umme. Weh dem, der an den würdig alten Hausrath Ihm rührt, das theure Erbstück seiner Ahnen! Das Jahr übt eine heiligende Kraft; Was grau vor Alter ist, das ist ihm göttlich. Sei im Besitze, und du wohnst im Recht, Und heilig wird's die Menge dir bewahren.

(Zu dem Pagen, der hereintritt.)

Der schwed'sche Oberst? Ist er's? Nun, er komme.

(Page geht. Wallenstein hat den Blick nachdenkend auf die Thüre geheftet.) Noch ist sie rein — noch! das Verbrechen kam Nicht über diese Schwelle noch — So schmal ist Die Grenze, die zwei Lebenspfade scheidet!

# Fünfter Auftritt.

Wallenstein und Wrangel.

# Wallenstein

(nachdem er einen forschenden Blick auf ihn gebeftet). Ihr nennt euch Wrangel?

Wrangel.

Gustav Wrangel, Oberst

Vom blauen Regimente Südermannland.

Wallenstein.

Ein Wrangel war's, der vor Stralsund viel Böses



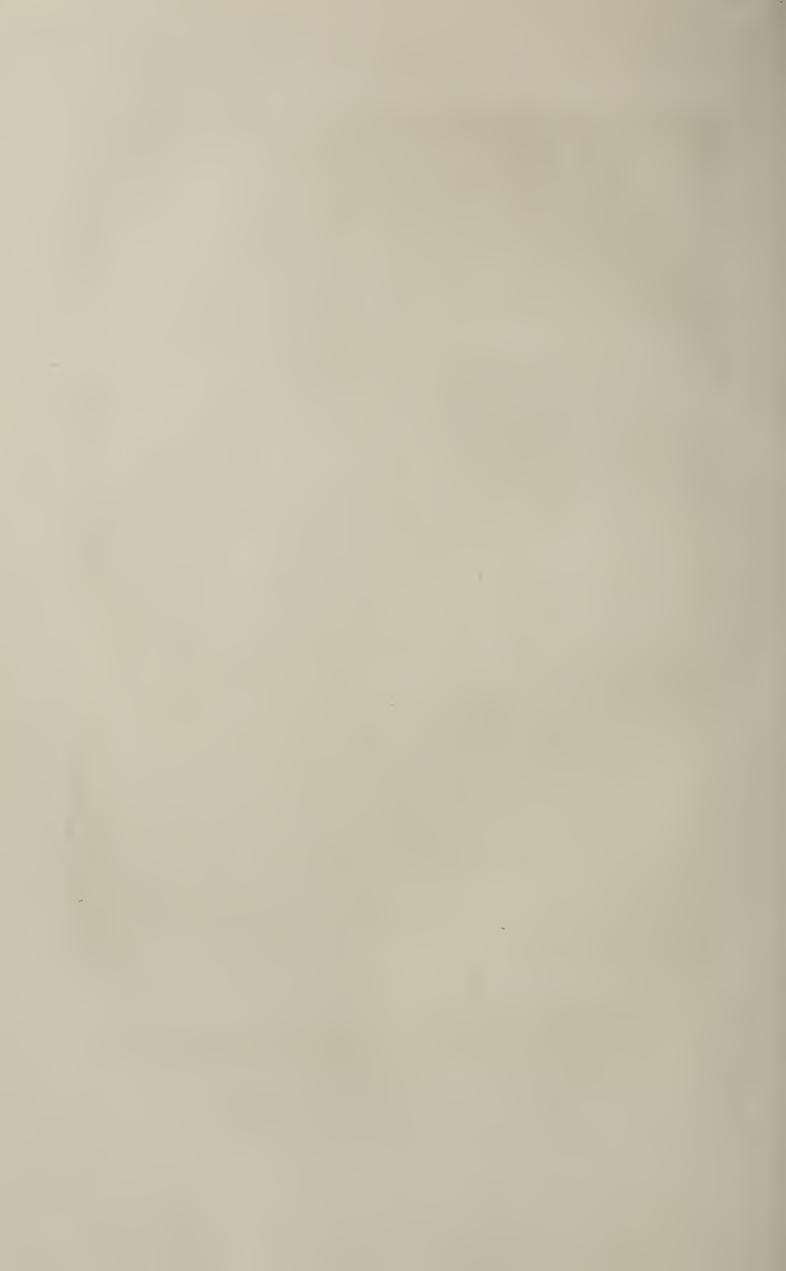

Mir zugefügt, durch tapfre Gegenwehr Schuld war, daß mir die Seestadt widerstanden.

### Wrangel.

Das Werk des Elements, mit dem Sie kämpften, Nicht mein Verdienst, Herr Herzog! Seine Freiheit Vertheidigte mit Sturmes Macht der Belt, Es sollte Meer und Land nicht Einem dienen.

# Wallenstein.

Den Admiralshut riss't ihr mir vom Haupt.

Wrangel.

Ich komme, eine Krone drauf zu setzen.

### Wallenstein

(winkt ihm, Platzu nehmen, sett sich). Euer Kreditiv. Kommt ihr mit ganzer Vollmacht?

Wrangel (bedenklich).

Es sind so manche Zweifel noch zu lösen —

Wallenstein (nachdem er gelesen).

Der Brief hat Händ und Füß. Es ist ein klug Verständig Haupt, Herr Wrangel, dem ihr dienet. Es schreibt der Kanzler, er vollziehe nur Den eignen Einfall des verstorbnen Königs, Indem er mir zur böhm'schen Kron' verhelfe.

# Wrangel.

Er sagt, was wahr ist. Der Hochselige Hat immer groß gedacht von euer Gnaden Fürtresslichem Verstand und Feldherrngaben, Und stets der Herrschverständigste, beliebt' ihm Zu sagen, sollte Herrscher sein und König.

# Wallenstein.

Er durft' es sagen.

(Seine Hand vertraulich fassend.) Aufrichtig, Oberst Wrangel — Ich war stets Im Herzen auch gut schwedisch — Ei, das habt ihr In Schlesien erfahren und bei Nürnberg. Ich hatt' euch oft in meiner Macht und ließ Durch eine Hinterthür euch stets entwischen. Das ist's, was sie in Wien mir nicht verzeihn, Was jetzt zu diesem Schritt mich treibt — Und weil Nun unser Vortheil so zusammengeht, So laßt uns zu einander auch ein recht Vertrauen sassen.

# Wrangel.

Das Vertrau'n wird kommen, Hat jeder nur erst seine Sicherheit.

# Wallenstein.

Der Kanzler, merk' ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gesteh's — Es liegt das Spiel nicht ganz Zu meinem Vortheil. Seine Würden meint, Wenn ich dem Kaiser, der mein Herr ist, so Mitspielen kann, ich könn' das Gleiche thun Am Feinde, und das eine wäre mir Noch eher zu verzeihen, als das andre. Ist das nicht eure Meinung auch, Herr Brangel?

# Wrangel.

Ich hab' hier bloß ein Amt und keine Meinung.

# Wallenstein.

Der Kaiser hat mich bis zum Aeußersten Gebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich dienen. Zu meiner Sicherheit, aus Nothwehr thu' ich Den harten Schritt, den mein Bewußtsein tadelt.

### Wrangel.

Ich glaub's. So weit geht niemand, der nicht muß. (Nach einer Pause.)

Was eure Fürstlichkeit bewegen mag, Also zu thun an Ihrem Herrn und Kaiser, Gebührt nicht uns zu richten und zu denten. Der Schwede sicht für seine gute Sach' Mit seinem guten Degen und Gewissen, Die Concurrenz ist, die Gelegenheit Zu unster Gunst, im Krieg gilt jeder Vortheil, Wir nehmen unbedenklich, was sich bietet; Und wenn sich alles richtig so verhält —

# Wallenstein.

Woran denn zweiselt man? An meinem Willen? An meinen Kräften? Ich versprach dem Kanzler, Wenn er mir sechzehntausend Mann vertraut, Mit achtzehntausend von des Kaisers Heer Dazu zu stoßen —

### Wrangel.

Guer Gnaden sind Bekannt für einen hohen Kriegessürsten, Für einen zweiten Attkla und Pyrrhus. Noch mit Erstaunen redet man davon, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschendenken, Ein Heer wie aus dem Nichts hervorgerusen. Jedennoch

Wallenstein.

Dennoch?

Wrangel.

Seine Würden meint, Ein leichter Ding doch möcht' es sein, mit Nichts Ins Feld zu stellen sechzigtausend Krieger, Als nur ein Sechzigtheil davon —

(Er hält inne.)

Wallenstein.

Nun was?

Nur frei heraus!

Wrangel.

Zum Trenbruch zu verleiten.

Wallenstein.

Meint er? Er urtheilt wie ein Schwed' und wie Ein Protestant. Ihr Lutherischen sechtet Für eure Bibel; euch ist's um die Sach'; Mit eurem Herzen solgt ihr eurer Fahne. Wer zu dem Feinde läuft von euch, der hat Mit zweien Herrn zugleich den Bund gebrochen. Von all dem ist die Rede nicht bei uns — Wrangel.

Herr Gott im Himmel! Hat man hier zu Lande Denn keine Heimath, keinen Herd und Kirche? Wallenstein.

Ich will euch sagen, wie das zugeht — Ja, Der Desterreicher hat ein Vaterland, Und liebt's und hat auch Ursach es zu lieben. Doch dieses Heer, das kaiserlich sich neunt, Das hier in Böheim hauset, das hat keins; Das ist der Auswurf fremder Länder, ist Der aufgegebne Theil des Volks, dem nichts Gehöret, als die allgemeine Sonne. Und dieses böhm'sche Land, um das wir fechten, Das hat kein Herz für seinen Herrn, den ihm Der Waffen Glück, nicht eigne Wahl gegeben. Mit Murren trägt's des Glaubens Tyrannei, Die Macht hat's eingeschreckt, bernhigt nicht. Ein glühend, rachvoll Angedenken lebt Der Gräuel, die geschahn auf tiesem Boden. Und kann's der Sohn vergessen, daß der Bater Mit Hunden in die Messe ward gehetzt? Ein Volk, dem das geboten wird, ist schrecklich, Es räche oder dulbe die Behandlung.

Wrangel.

Der Abel aber und die Officiere? Solch eine Flucht und Felonie, Herr Fürst, Ist ohne Beispiel in der Welt Geschichten.

Wallenstein.

Sie sind auf jegliche Bedingung mein. Nicht mir, den eignen Augen mögt ihr glauben.

(Er gibt ihm die Eidesformel. Wrangel durchliest sie und legt sie, nachdem er gelesen, schweigend auf den Tisch.)

Wie ist's? Begreift ihr nun?

Wrangel.

Begreif's, wer's fann!

Herr Fürst! Ich lass' die Maske fallen — Ja! Ich habe Vollmacht, alles abzuschließen. Es steht der Rheingraf nur vier Tagemärsche Von hier mit fünfzehntausend Mann; er wartet Auf Ordre nur, zu Ihrem Heer zu stoßen. Die Ordre stell' ich aus, sobald wir einig.

Wallenstein.

Was ist des Kanzlers Forderung?

Wrangel (bedenklich).

Zwölf Regimenter gilt es, schwedisch Volk. Mein Kopf muß dafür haften. Alles könnte Zuletzt nur falsches Spiel —

> Wallenstein (fährt auf). Herr Schwede!

Wrangel (ruhig fortfahrend).

Muß bemnach

Darauf bestehn, daß Herzog Friedland förmlich, Unwiderruftich breche mit dem Kaiser, Sonst ihm kein schwedisch Volk vertrauet wird.

Wallenstein.

Was ist die Forderung? Sagt's kurz und gut.

Wrangel.

Die span'schen Regimenter, die dem Kaiser Ergeben, zu entwaffnen, Prag zu nehmen Und diese Stadt, wie auch das Grenzschloß Eger, Den Schweden einzuräumen.

Wallenstein.

Viel gesordert! Prag! Sei's um Eger! Aber Prag? Geht nicht. Ich leist' euch jede Sicherheit, die ihr Vernünft'gerweise von mir sordern möget. Prag aber — Böhmen — kann ich selbst beschützen.

# Wrangel.

Man zweiselt nicht daran. Es ist uns auch Nicht um's Beschützen bloß. Wir wollen Menschen Und Geld umsonst nicht ausgewendet haben.

Wallenstein.

Wie billig.

# Wrangel.

Und so lang, bis wir entschädigt, Bleibt Prag verpfändet.

# Wailenstein.

Trant ihr uns so wenig? Wrangel (steht auf).

Der Schwede muß sich vorsehn mit dem Deutschen. Man hat uns über's Oftmeer hergerufen; Gerettet haben wir vom Untergang Das Reich — mit unserm Blut des Glaubens Freiheit, Die heil'ge Lehr' des Evangeliums Versiegelt — Aber jetzt schon fühlet man Nicht mehr die Wohlthat, nur die Last, erblickt Mit schesem Aug die Fremklinge im Reiche Und schickte gern mit einer Handvoll Geld Uns heim in unfre Wälder. Nein! wir haben Um Judas' Lohn, um klingend Gold und Silber, Den König auf der Wahlstatt nicht gelassen! So vieler Echweden adeliges Blut, Es ist um Gold und Silber nicht geflossen! Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir Zum Vaterland die Wimpel wieder lüften; Wir wollen Bürger bleiben auf dem Boden, Den unser König fallend sich erobert.

Waltenstein.

Helft den gemeinen Feind mir niederhalten, Das schöne Grenzland kann ench nicht entgehn. Wrangel.

Und liegt zu Boden der gemeine Feind, Wer knüpft die neue Freundschaft dann zusammen? Uns ist bekannt, Herr Fürst — wenn gleich der Schwede Nichts davon merken soll - daß ihr mit Sachsen Geheime Unterhandlung pflegt. Wer bürgt uns Dafür, daß wir nicht Opfer der Beschlüsse sind, Die man vor uns zu hehlen nöthig achtet?

Wallenstein.

Wohl wählte sich der Kanzler seinen Mann, Er hätt' mir keinen zähern schicken können. Besinnt euch eines Bessern, Gustav Wrangel. Von Prag nichts mehr.

(Aufstehend.)

Wrangel.

Hier endigt meine Vollmacht.

Wallenstein.

Euch meine Hauptstadt räumen! Lieber tret' ich Burück - zu meinem Kaiser.

Wrangel.

Wenn's noch Zeit ist.

Wallenstein.

Das steht bei mir, noch jetzt, zu jeder Stunde.

Wrangel.

Vielleicht vor wenig Tagen noch. Heut nicht mehr. — Seit der Sesin gesangen sitt, nicht mehr.

(Wie Wallenstein betroffen schweigt.) Herr Fürst! Wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen; Seit gestern sind wir deß gewiß — Und nun Dies Blatt uns für die Truppen bürgt, ift nichts, Was dem Vertrauen noch im Wege stünde. Prag soll uns nicht entzweien. Mein Herr Kanzler Begnügt sich mit der Altstadt, ener Gnaden Läßt er den Ratschin und die kleine Seite.

Doch Eger muß vor allem sich uns öffnen,

Eh' an Conjunction zu denken ist.

Wallenstein.

Euch also soll ich trauen, ihr nicht mir? Ich will den Vorschlag in Erwägung ziehn. Wrangel.

In keine gar zu lange., nuß ich bikten. Ins zweite Jahr schon schleicht die Unterhandlung; Erfolgt auch diesmal nichts, so will der Kanzler Auf immer sie für abgebrochen halten.

Wallenstein.

Ihr drängt mich sehr. Ein solcher Schritt will wohl Bedacht sein.

Wrangel.

Eh man überhaupt dran denkt, Herr Fürst! durch rasche That nur kann er glücken.

(Er geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Wallenstein. Terzen und Illo kommen zurück.

Illo.

Ist's richtig?

Terzky.

Seid ihr einig?

Illo.

Dieser Schwede

Ging ganz zufrieden fort. Ja, ihr seid einig.

Wallenstein.

Hört, noch ist nichts geschehn, und — wohl erwogen, Ich will es lieber doch nicht thun.

Terzky.

Wie? Was ist das?

Wallenstein.

Von dieser Schweden Gnade leben, Der Uebermüthigen? Ich trüg' es nicht.

3110.

Kommst du als Flüchtling, ihre Hilf' erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, als du empfängst.

### Wallenstein.

Wie war's mit jenem königlichen Bourbon, Der seines Volkes Feinde sich verkaufte Und Wunden schlug dem eignen Vaterland? Fluch war sein Lohn, der Menschen Abscheu rächte Die unnatürlich frevelhafte That.

Illo.

Ist das dein Fall?

# Wallenstein.

Die Treue, sag' ich euch, Ist jedem Menschen, wie der nächste Blutsfreund, Als ihren Kächer fühlt er sich geboren.

Der Secten Feindschaft, der Parteien Wuth, Der alte Neid, die Eisersucht macht Friede,
Was noch so wüthend ringt, sich zu zerstören,
Verträgt, vergleicht sich, den gemeinen Feind
Der Menschlichkeit, das wilde Thier zu jagen,
Das mordend einbricht in die sichre Hürde,
Worin der Mensch geborgen wohnt — denn ganz
Kann ihn die eigne Klugheit nicht beschirmen.
Nur an die Stirne setzt ihm die Natur
Das Licht der Augen, fromme Treue soll
Den bloßgegebnen Kücken ihm beschützen.

# Terzky.

Denk' von dir selbst nicht schlimmer, als der Feind, Der zu der That die Hände freudig bietet. So zärtlich dachte jener Karl auch nicht, Der Dehm und Ahnherr dieses Kaiserhauses, Der nahm den Bourbon auf mit offnen Armen, Denn nur vom Nutzen wird die Welt regiert.

# Siebenter Auftritt.

Gräfin Tergen zu ben Borigen.

Wallenstein.

Wer ruft ench? Hier ist kein Geschäft für Weiber.

Gräfin.

Ich komme, meinen Glückwunsch abzulegen.
— Komm' ich zu früh etwa? Ich will nicht hoffen.

Wallenstein.

Gebrauch' dein Ansehn, Terzky. Heiß' sie gehn.

Gräfin.

Ich gab den Böhmen einen König schon.

Wallenstein.

Er war darnach.

Gräfin (zu den andern). Nun, woran liegt es? Sprecht!

Terzkn.

Der Herzog will nicht.

Gräfin.

Will nicht, was er muß?

Illo.

An euch ist's jetzt. Versucht's, denn ich bin sertig, Spricht man von Treue mir und von Gewissen.

Gräfin.

Wie? da noch alles lag in weiter Ferne, Der Weg sich noch unendlich vor dir dehnte, Da hattest du Entschluß und Muth — und setzt, Da aus dem Traume Wahrheit werden will, Da die Vollbringung nahe, der Erfolg Bersichert ist, da fängst du an zu zagen? Nur in Entwürfen bist du tapfer, seig In Thaten? Gut! Gib deinen Feinden Necht! Da eben ist es, wo sie dich erwarten. Den Vorsatz glauben sie dir gern; sei sicher, Daß sie's mit Brief und Siegel dir belegen! Doch an die Möglichkeit der That glaubt keiner, Da müßten sie dich fürchten und dich achten. Ist's möglich? Da du so weit bist gegangen, Da man das Schlimmste weiß, da dir die That Schon als begangen zugerechnet wird, Billst du zurückziehn und die Frucht verlieren? Entworsen bloß ist's ein gemeiner Frevel, Bollsührt, ist's ein unsterblich Unternehmen; Und wenn es glückt, so ist es auch verziehn, Denn aller Ausgang ist ein Gottes Urthel.

Kammerdiener (tritt herein).

Der Oberst Biccolomini.

Gräfin (schnell). Soll warten.

Wallenstein.

Ich kann ihn jetzt nicht sehn. Ein andermal. Kammer diener.

Rur um zwei Angenblicke bittet er, Er hab' ein dringendes Geschäft —

Wallenstein.

Wer weiß, was er uns bringt. Ich will doch hören.

Gräfin (lacht).

Wohl mag's ihm bringend sein. Du kannst's erwarten.

Wallenstein.

Was ist's?

Gräfin.

Du sollst es nachher wissen. Jetzt denke dran, den Wrangel abzufert'gen.

(Kammerdiener geht.)

Wallenstein.

Wenn eine Wahl noch wäre — noch ein milderer Ausweg sich fände — jetzt noch will ich ihn Erwählen und das Neußerste vermeiden. Gräfin.

Verlangst du weiter nichts, ein solcher Weg Liegt nah vor dir. Schick' diesen Wrangel sort! Vergiß die alten Hoffnungen, wirf dein Vergangnes Leben weg, entschließe dich Ein neues anzufangen. Auch die Tugend Hat ihre Helden, wie der Nuhm, das Glück. Reis' hin nach Wien zum Kaiser stehndes Fußes, Vimm eine volle Kasse mit, erklär', Du hab'st der Diener Treue nur erproben, Den Schweden bloß zum Besten haben wollen.

Billo.

Auch damit ist's zu spät. Man weiß zu viel. Er würde nur das Haupt zum Todesblocke tragen. Gräfin.

Das fürcht' ich nicht. Gesetzlich ihn zu richten, Fehlt's an Beweisen; Willfür meiden sie. Man wird den Herzog ruhig lassen ziehn. Ich seh', wie alles kommen wird. Der König Von Ungarn wird erscheinen, und es wird sich Von selbst verstehen, daß der Herzog geht; Nicht der Erklärung wird das erst bedürfen. Der König wird die Truppen lassen schwören, Und alles wird in seiner Ordnung bleiben. An einem Morgen ist der Herzog fort. Auf seinen Schlössern wird es nun lebendig, Dort wird er jagen, baun, Gestüte halten, Sich eine Hofstatt gründen, goldne Schlüssel Austheilen, gastfrei große Tafel geben, Und kurz, ein großer König sein — im Kleinen! Und weil er klug sich zu bescheiden weiß, Nichts wirklich mehr zu gelten, zu bedeuten, Läßt man ihn scheinen, was er mag; er wird Ein großer Pring bis an sein Ende scheinen. Ei nun! der Herzog ist dann eben auch Der neuen Menschen einer, die der Krieg

Emporgebracht, ein übernächtiges Geschöpf der Hofgunst, die mit gleichem Aufwand Freiherrn und Fürsten macht.

Wallenstein (steht auf, heftig bewegt). Zeigt einen Weg mir an aus diesem Drang, Hilfreiche Mächte! einen solchen zeigt mir, Den ich vermag zu gehn — Ich kann mich nicht, Wie so ein Wortheld, so ein Tugendschwätzer, An meinem Willen wärmen und Gedanken — Nicht zu dem Glück, das mir den Rücken kehrt, Großthuend sagen: Geh, ich brauch' dich nicht! Wenn ich nicht wirke mehr, bin ich vernichtet. Nicht Opfer, nicht Gefahren will ich scheun, Den letzten Schritt, den äußersten zu meiden; Doch eh' ich sinke in die Nichtigkeit, So klein aufhöre, der so groß begonnen, Ch' mich die Welt mit jenen Elenden Verwechselt, die der Tag erschafft und stürzt, Ch' spreche Welt und Nachwelt meinen Namen Mit Abschen aus, und Friedland sei die Losung Für jede fluchenswerthe That.

### Gräfin.

Was ist denn hier so wider die Natur? Ich kann's nicht finden, sage mir's — o, laß Des Aberglanbens nächtliche Gespenster Nicht deines hellen Geistes Meister werden! Du bist des Hochverraths verklagt; ob mit, Ob ohne Recht, ist jeto nicht die Frage — Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht Bedienst, die du besitzest - Gi! wo lebt denn Das friedsame Geschöpf, das seines Lebens Sich nicht mit allen Lebenskräften wehrt? Was ist so kühn, das Nothwehr nicht entschuldigt? Wallenstein.

Einst war mir dieser Ferdinand so huldreich; Er liebte mich, er hielt mich werth, ich stand Schiller, Mallenstein.

Der Nächste seinem Herzen. Welchen Fürsten Hat er geehrt, wie mich? — Und so zu enden! Gräfin.

So treu bewahrst du jede kleine Gunst, Und für die Kränkung hast du kein Gedächtniß? Muß ich dich dran erinnern, wie man dir Zu Regensburg die treuen Dienste sohnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt; Ihn groß zu machen, hattest du den Haß, Den Fluch der ganzen Welt auf bich geladen; Im ganzen Deutschland lebte dir kein Freund, Weil du allein gelebt für deinen Kaiser. An ihn bloß hieltest du bei jenem Sturme Dich fest, der auf dem Regensburger Tag Sich gegen dich zusammenzog — Da ließ er Dich fallen! ließ dich fallen! dich, dem Bayern, Dem Uebermüthigen, zum Opfer, fallen! Sag' nicht, daß die zurückgegebne Würde Das erste, schwere Unrecht ausgesöhnt. Nicht wahrlich guter Wille stellte dich, Dich stellte das Gesetz der herben Noth Un diesen Platz, den man dir gern verweigert. Wallenstein.

Nicht ihrem guten Willen, das ist wahr, Noch seiner Neigung dank' ich dieses Amt. Mißbrauch' ich's, so mißbrauch' ich kein Vertrauen. Gräfin.

Vertrauen? Neigung? — Man bedurfte deiner! Die ungestüme Presserin, die Noth; Der nicht mit hohlen Namen, Figuranten Gedient ist, die die That will, nicht das Zeichen, Den Größten immer aufsucht und den Besten, Ihn an das Nuder stellt, und müßte sie ihn Aufgreisen aus dem Pöbel selbst — die setzte dich In dieses Amt und schrieb dir die Bestallung. Denn lange, bis es nicht mehr kann, behilft Sich dies Geschlecht mit seilen Sklavenseelen Und mit den Drahtmaschinen seiner Kunst — Doch wenn das Aeußerste ihm nahe tritt, Der hohle Schein es nicht mehr thut, da fällt Es in die starken Hände der Natur, Des Riesengeistes, der nur sich gehorcht, Nichts von Verträgen weiß und nur auf ihre Bedingung, nicht auf seine, mit ihm handelt. Wallenstein.

Wahr ist's! Sie sahn mich immer, wie ich bin, Ich hab' sie in dem Kaufe nicht betrogen, Denn nie hielt ich's der Mühe werth, die kühn Umgreifende Gemüthsart zu verbergen.

Gräfin.

Vielmehr — du hast dich furchtbar stets gezeigt. Richt du, der stets sich selber treu geblieben, Die haben Unrecht, die dich fürchteten, Und doch die Macht dir in die Hände gaben. Denn Recht hat jeder eigene Charafter, Der übereinstimmt mit sich selbst; es gibt Kein andres Unrecht, als den Widerspruch. Warst du ein andrer, als du vor acht Jahren Mit Fener und Schwert durch Deutschlands Kreise zogst. Die Geißel schwangest über alle Länder, Hohn sprachest allen Ordnungen des Reichs, Der Stärke fürchterliches Recht nur übtest, Und jede Landeshoheit niedertratst, Um' beines Sultans Herrschaft auszubreiten? Da war es Zeit, den stolzen Willen dir Zu brechen, dich zur Ordnung zu verweisen! Doch wohl gefiel dem Kaiser, was ihm nütte, Und schweigend driickt' er diesen Frevelthaten Sein kaiserliches Siegel auf. Was damals Gerecht war, weil du's für ihn thatst, ist's heute Auf einmal schändlich, weil es gegen ihn Gerichtet wird?

· Wallenstein (aufstehend).

Von dieser Seite sah ich's nie — Ja! Dem Ist wirklich so. Es übte dieser Kaiser Durch meinen Arm im Reiche Thaten aus, Die nach der Ordnung nie geschehen sollten. Und selbst den Fürstenmantel, den ich trage, Verdank' ich Diensten, die Verbrechen sind.

# Gräfin.

Gestehe denn, daß zwischen dir und ihm Die Rede nicht kann sein von Pflicht und Recht, Nur von der Macht und der Gelegenheit! Der Augenblick ist da, wo du die Summe Der großen Lebensrechnung ziehen sollst; Die Zeichen stehen sieghaft über dir, Glück winken die Planeten dir herunter Und rufen: Es ist an der Zeit! Hast du Dein Lebenlang umsonst ber Sterne Lauf Gemessen? — ben Quadranten und den Zirkel Geführt? — den Zodiak, die Himmelskugel Auf diesen Wänden nachgeahmt, um dich herum Gestellt in stummen, ahnungsvollen Zeichen Die sieben Herrscher des Geschicks, Nur um ein eitles Spiel damit zu treiben? Führt alle diese Zurüstung zu nichts, Und ist kein Mark in dieser hohlen Kunft, Daß sie dir selbst nichts gilt, nichts über dich Vermag im Augenblicke ber Entscheidung?

# Wallenstein

(ist während dieser letten Rede mit heftig arbeitendem Gemuth auf und abgegangen, und steht jett plötlich still, die Gräfin unterbrechend). Ruft mir den Wrangel, und es sollen gleich Drei Boten satteln.

Bllo.

Nun, gelobt sei Gott!

(Eilt hinaus.)

# Wallenstein.

Es ist sein böser Geist und meiner. Ihn Straft er durch mich, das Werkzeug seiner Herrschsucht, Und ich erwart' es, daß der Nache Stahl Auch schon für meine Brust geschliffen ist. Nicht hoffe, wer des Drachen Zähne sä't, Erfreuliches zu ernten. Jede Unthat Trägt ihren eignen Nacheengel schon, Die böse Hoffnung, unter ihrem Herzen.

Er kann mir nicht mehr traun, — so kann ich auch Nicht mehr zurück. Geschehe denn, was muß. Recht stets behält das Schicksal, denn das Herz In uns ist sein gebietrischer Vollzieher.

(Zu Terzen.)

Bring' mir den Wrangel in mein Kabinet, Die Boten will ich selber sprechen. Schickt Nach dem Octavio!

> (Zur Gräfin, welche eine triumphierende Miene macht.) Frohlocke nicht!

Denn eifersüchtig sind des Schicksals Mächte. Voreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Hände, Ob Glück, ob Unglück aufgeht, sehrt das Ende. (Indem er abgeht, fällt der Vorhang.)



# Bweiter Aufzug.

Gin Zimmer.



# Erster Auftritt.

Wallenstein. Octavio Piccolomini. Bald darauf Max Piccolomini.

# Wallenstein.

Mir meldet er aus Linz, er läge krank; Doch hab' ich sichre Nachricht, daß er sich Zu Frauenberg versteckt beim Grafen Gallas. Nimm beide sest und schick' sie mir hieher. Du übernimmst die spanischen Regimenter, Machst immer Anstalt und bist niemals sertig, Und treiben sie dich, gegen mich zu ziehn, So sasst du Ja, und bleibst gesesselt stehn. Ich weiß, daß dir ein Dienst damit geschieht, In diesem Spiel dich müßig zu verhalten. Du rettest gern, so lang du kannst, den Schein; Extreme Schritte sind nicht deine Sache, Drum hab' ich diese Rolle für dich ausgesucht; Du wirst mir durch dein Nichtsthun diesesmal Am nühlichsten — Erklärt sich unterdessen Das Glück für mich, so weißt du, was zu thun.

(Max Piccolomini tritt ein.)

Jetzt, Alter, geh'. Du mußt heut Nacht noch fort. Nimm meine eignen Pferde. — Diesen da Behalt' ich hier — Macht's mit dem Abschied kurz! Wir werden uns ja, denk' ich, alle froh Und glücklich wiedersehn.

> Octavio (zu seinem Sohn). Wir sprechen uns noch.

> > (Geht ab.)

# Zweiter Auftritt.

Wallenstein. Max Piccolomini.

Max (nähert sich ihm).

Mein General —

Wallenstein.

Der bin ich nicht mehr,

Wenn du des Kaisers Officier dich nennst.

Max.

So bleibt's dabei, du willst das Heer verlassen? Wallenstein.

Ich hab' des Kaisers Dienst entsagt.

Max.

Und willst das Heer verlassen?

# Wallenstein.

Vielmehr hoff' ich,

Mir's enger noch und fester zu verbinden.
(Er sett sich.)

Ja, Mar. Nicht eher wollt' ich dir's eröffnen, Als bis des Handelns Stunde würde schlagen. Der Jugend glückliches Gefühl ergreift Das Rechte leicht, und eine Freude ist's, Das eigne Urtheil prüfend auszuüben, Wo das Exempel rein zu lösen ist. Doch, wo von zwei gewissen Uebeln eins Ergriffen werden muß, wo sich das Herz Nicht gang zurückbringt aus dem Streit ber Pflichten, Da ist es Wohlthat, keine Wahl zu haben, Und eine Gunft ist die Nothwendigkeit. — Die ist vorhanden. Blide nicht zurück. Es kann dir nichts mehr helfen. Blicke vorwärts! Urtheile nicht! Bereite dich, zu handeln! — Der Hof hat meinen Untergang beschlossen, Drum bin ich Willens, ihm zuvor zu kommen. - Wir werden mit den Schweden uns verbinden. Sehr wadre Leute sind's und gute Freunde.

(Hält ein, Piccolominis Antwort erwartend.)

— Ich hab' dich überrascht. Antwort' mir nicht.

Ich will dir Zeit vergönnen, dich zu fassen.

(Er steht auf und geht nach hinten. Max steht lange unbeweglich, in den heftig.

sten Schmerz verset; wie er eine Bewegung macht, kommt Wallenstein zurück und stellt sich vor ihn.)

#### Max.

Mein General! — Du machst mich heute mündig. Denn bis auf diesen Tag war mir's erspart, Den Weg mir selbst zu sinden und die Richtung. Dir folgt' ich unbedingt. Auf dich nur braucht' ich Zu sehn und war des rechten Psads gewiß. Zum erstenmale heut verweisest du Mich an mich selbst und zwingst mich, eine Wahl Zu tressen zwischen dir und meinem Herzen.

# Wallenstein.

Sanft wiegte dich bis heute dein Geschick, Du konntest spielend deine Pflichten üben, Jedwedem schönen Trieb Genüge thun, Mit ungetheiltem Herzen immer handeln. So kann's nicht ferner bleiben. Feindlich scheiden Die Wege sich. Mit Pflichten streiten Pflichten. Du mußt Partei ergreisen in dem Krieg, Der zwischen deinem Freund und deinem Kaiser Sich jetzt entzündet.

#### Max.

Krieg! Ist das der Name? Der Krieg ist schrecklich, wie des Himmels Plagen, Doch er ist gut, ist ein Geschick, wie sie. Ist das ein guter Krieg, den du dem Kaiser Bereitest mit des Kaisers eignem Heer? O Gott des Himmels, was ist das für eine Veränderung! Ziemt solche Sprache mir Mit dir, der, wie der feste Stern des Pols, Mir als die Lebensregel vorgeschienen! D, welchen Riß erregst du mir im Berzen! Der alten Ehrfurcht eingewachsnen Trieb Und des Gehorsams heilige Gewohnheit Soll ich versagen lernen beinem Namen? Nein, wende nicht dein Angesicht zu mir! Es war mir immer eines Gottes Antlitz, Rann über mich nicht gleich die Macht verlieren; Die Sinne sind in deinen Banden noch, Hat gleich die Seele blutend sich befreit!

Wallenstein.

Max, hör' mich an.

#### Max.

D, thu' es nicht! Thu's nicht! Sieh, deine reinen, edeln Züge wissen Noch nichts von dieser unglücksel'gen That. Bloß deine Einbildung besleckte sie, Die Unschuld will sich nicht vertreiben lassen Aus deiner hoheitblickenden Gestalt. Wirf ihn heraus, den schwarzen Fleck, den Feind. Ein böser Traum bloß ist es dann gewesen, Der jede sichre Tugend warnt. Es mag Die Menschheit solche Augenblicke haben; Doch siegen muß das glückliche Gesühl. Nein, du wirst so nicht endigen. Das würde Verrusen bei den Menschen jede große Natur und jedes mächtige Vermögen, Necht geben würd' es dem gemeinen Wahn, Der nicht an Edles in der Freiheit glaubt, Und nur der Ohnmacht sich vertrauen mag.

Streng wird die Welt mich tadeln, ich erwart' es. Mir selbst schon sagt' ich, was du sagen kannst. Wer miede nicht, wenn er's umgehen kann, Das Aeußerste! Doch hier ist keine Wahl, Ich muß Gewalt ausüben oder leiden — So steht der Fall. Nichts anders bleibt mir übrig.

Max.

Sei's denn! Behaupte dich in deinem Posten Gewaltsam, widersetze dich dem Kaiser, Wenn's sein muß, treib's zur offenen Empörung, Nicht loben werd' ich's, doch ich kann's verzeihn, Will, was ich nicht gut heiße, mit dir theisen. Nur — zum Verräther werde nicht! Das Wort Ist ausgesprochen, zum Verräther nicht! Das ist kein überschrittnes Maß, kein Fehler, Wohin der Muth verirrt in seiner Krast. O, das ist ganz was anders — das ist schwarz, Schwarz, wie die Hölle!

### Wallenstein

(mit finsterm Stirnfalten, doch gemäßigt). Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort, Das schwer sich handhabt, wie des Messers Schneide;

Aus ihrem heißen Kopfe nimmt sie keck Der Dinge Maß, die nur sich selber richten. Gleich heißt ihr alles schändlich oder würdig, Bös oder gut — und was die Einbildung Phantastisch schleppt in diesen dunkeln Namen, Das bürdet sie den Sachen auf und Wesen. Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit. Leicht bei einander wohnen die Gedanken, Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen; Wo eines Plat nimmt, muß das andre rücken, Wer nicht vertrieben sein will, muß vertreiben; Da herrscht der Streit, und nur die Stärke siegt. — Ja, wer durchs Leben gehet ohne Wunsch, Sich jeden Zweck versagen kann, der wohnt Im leichten Feuer mit dem Salamander Und hält sich rein im reinen Element. Mich schuf aus gröberm Stoffe die Natur, Und zu der Erde zieht mich die Begierde. Dem bosen Geist gehört die Erde, nicht Dem guten. Was die Göttlichen uns senden Von oben, sind nur allgemeine Güter; Ihr Licht erfreut, doch macht es keinen reich, In ihrem Staat erringt sich kein Besitz. Den Edelstein, das allgeschätzte Gold Muß man den falschen Mächten abgewinnen, Die unterm Tage schlimmgeartet hausen. Nicht ohne Opfer macht man sie geneigt, Und keiner lebet, der aus ihrem Dienst Die Seele hätte rein zurückgezogen. Max (mit Bedeutung).

D, fürchte, fürchte diese falschen Mächte!
Sie halten nicht Wort! Es sind Lügengeister,
Die dich berückend in den Abgrund ziehn.
Trau' ihnen nicht! Ich warne dich — D, kehre
Zurück zu deiner Pflicht! Gewiß, du kannst's!
Schick' mich nach Wien. Ja, thue das. Laß mich,

Mich deinen Frieden machen mit dem Kaiser. Er kennt dich nicht, ich aber kenne dich, Er soll dich sehn mit meinem reinen Auge, Und sein Vertrauen bring' ich dir zurück.

# Wallenstein.

Es ist zu spät. Du weißt nicht, was geschehn.

#### Mar.

Und wär's zu spät — und wär' es auch so weit, Daß ein Verbrechen nur vom Fall dich rettet, So falle! falle würdig, wie du standst. Verliere das Kommando. Geh vom Schauplat. Du kannst's mit Glanze, thu's mit Unschuld auch. — Du hast für andre viel gelebt, leb' endlich Einmal dir selber! Ich begleite dich, Mein Schicksal trenn' ich nimmer von dem deinen —

# Wallenstein.

Es ist zu spät. Indem du deine Worte Verlierst, ist schon ein Meilenzeiger nach dem andern Burückgelegt von meinen Gilenden, Die mein Gebot nach Prag und Eger tragen. - Ergib dich drein. Wir handeln, wie wir müssen. So laß uns das Nothwendige mit Würde, Mit festem Schritte thun — Was thu' ich Schlimmres Als jener Casar that, deß Name noch Bis heut das Höchste in der Welt benennet? Er führte wider Rom die Legionen, Die Rom ihm zur Beschützung anvertraut. Warf er das Schwert von sich, er war verloren, Wie ich es wär', wenn ich entwaffnete. Ich spüre was in mir von seinem Geist. Gib mir sein Glück! Das andre will ich tragen. (Mar, der bisher in einem schmerzvollen Kampfe gestanden, geht schnell ab. Wallenstein sieht ihm verwundert und betroffen nach und sieht in tiefe Gedanken verloren.)

# Dritter Auftritt.

Wallenstein. Terzen. Gleich darauf Illo.

Terzkn.

Max Piccolomini verließ dich eben?

Wallenstein.

Wo ist der Wrangel?

Terzkn.

Fort ist er.

Wallenstein.

So eilig?

Terzkn.

Es war, als ob die Erd' ihn eingeschluckt. Er war kaum von dir weg, als ich ihm nachging, Ich hatt' ihn noch zu sprechen, — doch weg war er, Und niemand wußte mir von ihm zu sagen. Ich glaub', es ist der Schwarze selbst gewesen, Ein Mensch kann nicht auf einmal so verschwinden.

Illo (commt).

Ist's wahr, daß du den Alten willst verschicken?

Terzky.

Wie? Den Octavio! Wo denkst du hin?

Wallenstein.

Er geht nach Frauenberg, die spanischen Und welschen Regimenter anzuführen.

Terzky.

Das wolle Gott nicht, daß du das vollbringst!

Illo.

Dem Falschen willst du Kriegsvolk anvertrauen? Ihn aus den Augen lassen, grade jetzt, In diesem Augenblicke der Entscheidung?

Terzkn.

Das wirst du nicht thun. Nein, um alles nicht!

Wallenstein.

Seltsame Menschen seid ihr.

3110.

Sib unsrer Warnung nach. Laß ihn nicht fort.

Wallenstein.

Und warum soll ich ihm dies einemal Nicht trauen, da ich's stets gethan? Was ist geschehn, Das ihn um meine gute Meinung brächte? Uns eurer Grille, nicht der meinen, soll ich Mein alt erprobtes Urtheil von ihm ändern? Denkt nicht, daß ich ein Weib sei. Weil ich ihm Getraut bis heut', will ich auch heut' ihm trauen.

Terzkn.

Muß es denn der just sein? Schick' einen andern! Wallenstein.

Der muß es sein, den hab' ich mir erlesen. Er taugt zu dem Geschäft, drum gab ich's ihm.

Illo.

Weil er ein Welscher ist, drum taugt er dir.

# Wallenstein.

Weil ich sie achte, liebe, euch und andern Borziehe sichtbarlich, wie sie's verdienen, Drum sind sie euch ein Dorn im Auge! Was Geht euer Neid mich an und mein Geschäft? Daß ihr sie haßt, das macht sie mir nicht, schlechter. Liebt oder haßt einander, wie ihr wollt, Ich lasse jedem seinen Sinn und Neigung, Weiß doch, was mir ein jeder von euch gilt.

Bllo.

Er geht nicht ab — müßt' ich die Räder ihm am Wagen Zerschmettern lassen.

> Wallenstein. Mäßige dich, Ilo!

Terzkn.

Der Questenberger, als er hier gewesen, Hat stets zusammen auch gesteckt mit ihm. Wallenstein.

Geschah mit meinem Wissen und Erlaubniß. Terzky.

Und daß geheime Boten an ihn kommen Vom Gallas, weiß ich auch.

Wallenstein.

Das ist nicht wahr.
Illo.

O, du bist blind mit deinen sehenden Augen! Wallenstein.

Du wirst mir meinen Glauben nicht erschüttern, Der auf die tiefste Wissenschaft sich baut. Lügt er, dann ist die ganze Sternkunst Lüge. Denn wißt, ich hab' ein Pfand vom Schicksal selbst, Daß er der treuste ist von meinen Freunden.

Illo.

Hast du auch eins, daß jenes Pfand nicht lüge? Wallenstein.

Es gibt im Menschenleben Augenblicke, Wo er dem Weltgeist näher ist als sonst, Und eine Frage frei hat an das Schicksal. Solch ein Moment war's, als ich in der Nacht, Die vor der Lützner Action vorherging, Gedankenvoll an einen Baum gelehnt, Hinaus sah in die Ebene. Die Feuer Des Lagers brannten düster durch den Nebel, Der Wassen dumpses Rauschen unterbrach, Der Kunden Ruf einförmig nur die Stille. Mein ganzes Leben ging, vergangenes Und fünftiges, in diesem Augenblick An meinem inneren Gesicht vorüber, Und an des nächsten Morgens Schicksal knüpste Der ahnungsvolle Geist die sernste Zukunft.

Da sagt' ich also zu mir selbst: "So vielen Gebietest du! Sie folgen beinen Sternen Und setzen, wie auf eine große Nummer, Ihr alles auf bein einzig Haupt und sind In beines Glückes Schiff mit bir gestiegen. Doch kommen wird der Tag, wo diese alle Das Schicksal wieder auseinander streut, Rur wen'ge werden treu bei dir verharren. Den möcht' ich wissen, der der Treuste mir Von allen ist, die dieses Lager einschließt. Wib mir ein Zeichen, Schicksal! Der soll's sein, Der an dem nächsten Morgen mir zuerst Entgegenkommt mit einem Liebeszeichen." Und dieses bei mir denkend, schlief ich ein. Und mitten in die Schlacht ward ich geführt Im Geist. Groß war der Drang. Mir tödtete Ein Schuß das Pferd, ich sank, und über mir Hinweg, gleichgültig, setzten Roß und Reiter, Und keuchend lag ich, wie ein Sterbender, Zertreten unter ihrer Hufe Schlag. Da faßte plötzlich hilfreich mich ein Arm, Es war Octavios — und schnell erwach' ich, Tag war es — und Octavio stand vor mir. "Mein Bruder," sprach er, "reite heute nicht "Den Schecken, wie du pflegst. Besteige lieber "Das sichre Thier, das ich dir ausgesucht. "Thu's mir zu lieb, es warnte mich ein Traum." Und dieses Thieres Schnelligkeit entriß Mich Banniers verfolgenden Dragonern. Mein Vetter ritt den Schecken an dem Tag, Und Roß und Reiter sah ich niemals wieder.

Illo.

Das war ein Zufall.

Wallenstein (bedeutend). Es gibt keinen Zufall; Und was uns blindes Ohngefähr nur dünkt,





Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen. Versiegelt hab' ich's und verbrieft, daß er Mein guter Engel ist, und nun kein Wort mehr!

(Er geht.)

Terzkn.

Das ist mein Trost, der Max bleibt uns als Geisel.

Illo.

Und der soll mir nicht lebend hier vom Platze.

Wallenstein

(bleibt stehen und kehrt sich um).
Seid ihr nicht wie die Weiber, die beständig Zurück nur kommen auf ihr erstes Wort,
Wenn man Vernunft gesprochen stundenlang!
— Des Menschen Thaten und Gedanken, wißt,
Sind nicht, wie Meeres blind bewegte Wellen.
Die innre Welt, sein Mikrokosmus, ist
Der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen.
Sie sind nothwendig, wie des Baumes Frucht,
Sie kann der Zusall gankelnd nicht verwandeln.
Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht,
Sob' ich des Menschen Kern erst untersucht,

(Gehen ab.)

# Bierter Auftritt.

Zimmer in Piccolominis Wohnung.

Octavio Piccolomini reisefertig. Gin Abjutant.

Octavio.

Ist das Kommando da?

Adjutant. Es wartet unten.

Octavio.

Es sind doch sichre Leute, Adjutant? Aus welchem Regimente nahmt ihr sie? Schiller, Wallenstein. Adjutant.

Von Tiefenbach.

Octavio.

Dies Regiment ist treu. Laßt sie im Hinterhof sich ruhig halten, Sich niemand zeigen, bis ihr klingeln hört; Dann wird das Haus geschlossen, scharf bewacht, Und jeder, den ihr antresst, bleibt verhaftet.

(Adjutant ab.)

Zwar hoff' ich, es bedarf nicht ihres Dienstes, Denn meines Calculs halt' ich mich gewiß. Doch es gilt Kaisers Dienst, das Spiel ist groß, Und besser zu viel Vorsicht, als zu wenig.

# Fünfter Auftritt.

Octavio Piccolomini. Isolani tritt herein.

Isolani.

Hier bin ich — Nun! wer kommt noch von den andern?
Octavio (geheimnisvoll).

Vorerst ein Wort mit euch, Graf Jsolani. Isolani (geheimnisvoll).

Soll's losgehn? Will der Fürst was unternehmen? Mir dürft ihr trauen. Setzt mich auf die Probe. Octavio.

Das kann geschehn.

Isolani.

Herr Bruder, ich bin nicht Von denen, die mit Worten tapfer sind Und, kommt's zur That, das Weite schimpflich suchen. Der Herzog hat als Freund an mir gethan, Weiß Gott, so ist's! Ich bin ihm alles schuldig. Auf meine Treue kann er bann.

Octavio.

Es wird sich zeigen.

Isolani.

Nehmt euch in Acht. Nicht alle denken so. Es halten's hier noch viele mit dem Hof Und meinen, daß die Unterschrift von neulich, Die abgestohlne, sie zu nichts verbinde.

Octavio.

So? nennt mir doch die Herren, die das meinen.

Isolani.

Zum Henker! Alle Deutschen sprechen so. Auch Esterhazy, Kaunitz, Deodat Erklären jetzt, man müss' dem Hof gehorchen.

Octavio.

Das freut mich.

Isolani.

Freut euch?

Octavio.

Daß der Kaiser noch

So gute Freunde hat und wackre Diener.

Isolani.

Spaßt nicht. Es sind nicht eben schlechte Männer.

Octavio.

Gewiß nicht. Gott verhüte, daß ich spaße! Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache So stark zu sehn.

Isolani.

Was Teufel! Wie ist bas?

Seid ihr benn nicht? — Warum bin ich denn hier?

Octavio (mit Ansehen).

Euch zu erklären, rund und nett, ob ihr Ein Freund wollt heißen oder Feind des Kaisers!

Isolani (tropig).

Darüber werd' ich dem Erklärung geben, Dem's zukommt, diese Frag' an mich zu thun.

Octavio.

Ob mir das zukommt, mag dies Blatt euch lehren.

Isolani.

Wa — was? das ist des Kaisers Hand und Siegel. (Liest.)

"Als werden sämmtliche Hauptleute unster "Armee der Ordre unsers lieben, treuen, "Des Generalleutnant Piccolomini, "Wie unster eignen" — Hm — Ja — So — Ja, ja! Ich — mach' euch meinen Glückwunsch, Generalleutnant! Octavio.

Ihr unterwerft euch dem Besehl?

Isolani.

Ich — aber

Ihr überrascht mich auch so schnell — Man wird Mir doch Bedenkzeit, hoff' ich —

Octavio.

Zwei Minuten.

Isolani.

Mein Gott, der Fall ist aber —

Octavio.

Klar und einfach.

Ihr sollt erklären, ob ihr euren Herrn Verrathen wollet oder treu ihm dienen.

Isolani:

Verrath — mein Gott — wer spricht denn von Verrath? Octavio.

Das ist der Fall. Der Fürst ist ein Verräther, Will die Armee zum Feind hinüberführen. Erklärt euch kurz und gut. Wollt ihr dem Kaiser Abschwören? Euch dem Feind verkausen? Wollt ihr?

Isolani.

Was denkt ihr? Ich des Kaisers Majestät Abschwören? Sagt' ich so? Wann hätt' ich das Gesagt?

Octavio.

Noch habt ihr's nicht gesagt. Noch nicht. Ich warte drauf, ob ihr es werdet sagen. Isolani.

Nun, seht, das ist mir lieb, daß ihr mir selbst Bezeugt, ich habe so was nicht gesagt.

Octavio.

Ihr sagt euch also von dem Fürsten los? Isolani.

Spinnt er Verrath — Verrath trennt alle Bande. Octavio.

Und seid entschlossen, gegen ihn zu fechten? Isolani.

Er that mir Gutes — doch, wenn er ein Schelm ist, Verdamm' ihn Gott! die Rechnung ist zerrissen.

Octavio.

Mich freut's, daß ihr in Gutem ench gefügt. Heut' Nacht in aller Stille brecht ihr auf Mit allen leichten Truppen; es muß scheinen, Als käm' die Ordre von dem Herzog selbst. Zu Frauenberg ist der Versammlungsplat, Dort gibt euch Gallas weitere Besehle.

Isolani.

Es soll geschehn. Gedenkt mir's aber auch Beim Kaiser, wie bereit ihr mich gefunden.

Octavio.

Ich werd' es rühmen.

(Isolani geht, es kommt ein Bedienter.) Oberst Buttler? Gut.

Isolani (zuruckfommend).

Vergebt mir auch mein barsches Wesen, Alter. Herr Gott! wie konnt' ich wissen, welche große Person ich vor mir hatte!

Octavio.

Laßt das gut sein.

Isolani.

Ich bin ein lust'ger alter Knab', und wär' Mir auch ein rasches Wörtlein übern Hof Entschlüpft zuweilen in der Lust des Weins, Ihr wißt ja, bös war's nicht gemeint.

(Geht ab.)

Octavio.

Macht ench

Darüber keine Sorge! — Das gelang. Glück, sei uns auch so günstig bei den andern!

## Sechster Auftritt.

Octavio Piccolomini. Buttler.

Buttler.

Ich bin zu eurer Ordre, Generalleutnant.

Octavio.

Seid mir als werther Gast und Freund willkommen Buttler.

Zu große Ehr' für mich.

Octavio

(nachdem beide Plat genommen).

Ihr habt die Neigung nicht erwiedert, Womit ich gestern euch entgegen kam, Wohl gar als leere Formel sie verkannt. Von Herzen ging mir jener Wunsch, es war Mir Ernst um euch, denn eine Zeit ist jetzt, Wo sich die Guten eng verbinden sollten.

Buttler.

Die Gleichgesinnten können es allein.

Octavio.

Und alle Guten nenn' ich gleichgesinnt. Dem Menschen bring' ich nur die That in Rechnung, Wozu ihn ruhig der Charakter treibt; Denn blinder Mißverständnisse Gewalt Drängt oft den Besten aus dem rechten Gleise. Ihr kamt durch Francuberg. Hat euch Graf Gallas Nichts anvertraut? Sagt mir's. Er ist mein Freund. Buttler.

Er hat verlorne Worte nur gesprochen.

Octavio.

Das hör' ich ungern, denn sein Rath war gut. Und einen gleichen hätt' ich euch zu geben.

Buttler.

Spart euch die Müh' — mir die Verlegenheit, So schlecht die gute Meinung zu verdienen.

Octavio.

Die Zeit ist theuer, laßt uns offen reden. Ihr wißt, wie hier die Sachen stehn. Der Herzog Sinnt auf Verrath, ich kann euch mehr noch sagen, Er hat ihn schon vollführt; geschlossen ist Das Bündniß mit dem Teind vor wen'gen Stunden. Nach Prag und Eger reiten schon die Boten, Und morgen will er zu dem Feind uns führen. Doch er betrügt sich, denn die Klugheit wacht, Noch treue Freunde leben hier dem Kaiser, Und mächtig steht ihr unsichtbarer Bund. Dies Manifest erklärt ihn in die Acht, Spricht los das Heer von des Gehorsams Pflichten, Und alle Gutgesinnten ruft es auf, Sich unter meiner Führung zu versammeln. Mun wählt, ob ihr mit uns die gute Sache, Mit ihm der Bösen böses Loos wollt theilen?

Butfler (steht auf).

Sein Loos ist meines.

Octavio.

Ist das euer letzter

Entschluß?

Buttler.

Er ist's.

Octavio.

Wedenkt euch, Oberst Buttler. Noch habt ihr Zeit. In meiner treuen Brust Begraben bleibt das rasch gesprochne Wort. Nehmt es zurück. Wählt eine bessere Partei. Ihr habt die gute nicht ergrifsen.

Buttler.

Besehlt ihr sonst noch etwas, Generalleutnant?

Octavia,

Seht eure weißen Haare! Nehmt's zurück.

Buttler.

Lebt wohl!

Octavio.

Was? Diesen guten tapfern Degen Wollt ihr in solchem Streite ziehen? Wollt In Fluch den Dank verwandeln, den ihr euch Durch vierzigjähr'ge Treu' verdient um Destreich?

Buttler (bitter lachend).

Dank vom Haus Destreich!

(Er will gehen.)

Octavio

(läßt ihn bis an die Thure gehen, dann ruft er).

Buttler!

Buttler.

Was beliebt?

Octavio.

Wie war es mit dem Grafen?

Buttler.

Grafen! Was?

Octavio.

Dem Grafentitel, mein' ich.

Buttler (heftig auffahrend).

Tod und Teufel!

Octavio (kalt).

Ihr suchtet darum nach. Man wies euch ab.

Buttler.

Nicht ungestraft sollt ihr mich höhnen. Zieht!

Steckt ein. Sagt ruhig, wie es damit ging. Ich will Genngthung nachher euch nicht verweigern.

#### Buttler.

Mag alle Welt doch um die Schwachheit wissen, Die ich mir selber nie verzeihen kann! — Ja! Generalleutnant, ich besitze Ehrgeiz, Verachtung hab' ich nie ertragen können. Es that mir wehe, daß Geburt und Titel Bei der Armee mehr galten, als Verdienst. Nicht schlechter wollt' ich sein, als Meinesgleichen, So ließ ich mich in unglücksel'ger Stunde Zu jenem Schritt verleiten — Es war Thorheit! Doch nicht verdient' ich, sie so hart zu büßen! — Versagen konnte man's — Warum die Weigerung Mit dieser frankenden Verachtung schärfen, Den alten Mann, den treu bewährten Diener Mit schwerem Hohn zermalmend niederschlagen, An seiner Herkunft Schmach so rauh ihn mahnen, Weil er in schwacher Stunde sich vergaß! Doch einen Stachel gab Natur dem Wurm, Den Willfür übermüthig spielend tritt — Octavio.

Ihr müßt verleumdet sein. Vermuthet ihr Den Feind, der euch den schlimmen Dienst geleistet? Buttler.

Sei's, wer es will! Ein niederträcht'ger Bube, Ein Höfling muß es sein, ein Spanier, Der Junker irgend eines alten Hauses, Dem ich im Licht mag stehn, ein neid'scher Schurke, Den meine selbstverdiente Würde kränkt.

Octavio.

Sagt, billigte der Herzog jenen Schritt?

Er trieb mich dazu an, verwendete Sich selbst für mich mit edler Freundeswärme.

So? Wißt ihr das gewiß?

Buttler.

Ich las den Brief.

Octavio (bedeutend).

Ich auch — doch anders lautete sein Inhalt. (Buttler wird betroffen.) Durch Zufall bin ich im Besitz des Briefs, Kann euch durch eignen Anblick überführen.

(Er gibt ihm den Brief.)

Buttler.

Ha! was ist bas?

#### Octavio.

Ich fürchte, Oberst Buttler, Man hat mit euch ein schändlich Spiel getrieben. Der Herzog, sagt ihr, trieb euch zu dem Schritt? — In diesem Briefe spricht er mit Verachtung Von euch, räth dem Minister, euren Dünkel, Wie er ihn nennt, zu züchtigen.

(Buttler hat den Brief gelesen, seine Knies zittern, er greift nach einem Stuhl, setzt sich nieder.)

Rein Feind verfolgt euch. Niemand will euch übel. Dem Herzog schreibt allein die Kränkung zu, Die ihr empfangen; deutlich ist die Absicht. Losreißen wollt' er euch von eurem Kaiser — Bon eurer Rache hofft' er zu erlangen, Was eure wohlbewährte Treu' ihn nimmer Erwarten ließ bei ruhiger Besinnung. Zum blinden Werkzeug wollt' er euch, zum Mittel Berworfner Zwecke euch verächtlich brauchen. Er hat's erreicht. Zu gut nur glückt' es ihm, Euch wegzulocken von dem guten Pfade, Auf dem ihr vierzig Jahre seid gewandelt.

Buttler (mit ber Stimme bebend).

Kann mir des Kaisers Majestät vergeben?

Sie thut noch mehr. Sie macht die Kränkung gut, Die unverdient dem Würdigen geschehn. Aus freiem Trieb bestätigt sie die Schenkung, Die euch der Fürst zu bösem Zweck gemacht. Das Regiment ist euer, das ihr führt.

#### Buttler

(will aufstehen, sinkt zurück. Sein Gemüth arbeitet heftig, er versucht zu reden und vermag es nicht. Endlich nimmt er den Degen vom Gehänge und reicht ihn dem Piccolomini).

Octavio.

Was wollt ihr? Faßt euch!

Buttler. Nehmt!

Octavio.

Wozu? Besinnt euch!

Buttler.

Nehmt hin! Nicht werth mehr bin ich dieses Degens.

Octavio.

Empfangt ihn neu zurück aus meiner Hand Und führt ihn stets mit Ehre für das Recht.

Buttler.

Die Treue brach ich solchem gnäd'gen Raiser!

Octavio.

Macht's wieder gut. Schnell trennt euch von dem Herzog.

Buttler.

Mich von ihm trennen?

Octavio.

Wie? Bedenkt ihr euch?

Buttler (furchtbar ausbrechend).

Nur von ihm trennen? D, er soll nicht leben!

Octavio.

Folgt mir nach Frauenberg, wo alle Treuen Bei Gallas sich und Altringer versammeln. Viel andre bracht' ich noch zu ihrer Pflicht Zurück, heut' Nacht entfliehen sie aus Pilsen. —

#### Buttler

(ist heftig bewegt auf- und abgegangen und tritt zu Octavio, mit entschlossenem Blick).

Graf Piccolomini! barf euch der Mann Von Ehre sprechen, der die Treue brach?

Octavio.

Der darf es, der so ernstlich es bereut.

Buttler.

So laßt mich hier, auf Ehrenwort.

Octavio.

Was sinnt ihr?

Buttler.

Mit meinem Regimente laßt mich bleiben.

Octavio.

Ich darf euch traun. Doch sagt mir, was ihr brütet? Buttler.

Die That wird's lehren. Fragt mich jetzt nicht weiter! Traut mir! Ihr könnt's! Bei Gott, ihr überlasset Ihn seinem guten Engel nicht! Lebt wohl!

(Geht ab.)

Bedienter (bringt ein Billet).

Ein Unbekannter bracht's und ging gleich wieder. Des Fürsten Pferde stehen auch schon unten.

(216.)

Octario (liest).

"Macht, daß ihr fortkommt. Euer treuer Jsolan."
— D, läge diese Stadt erst hinter mir!
So nah dem Hafen sollten wir noch scheitern?
Fort, fort! Hier ist nicht länger Sicherheit Für mich. Wo aber bleibt mein Sohn?

## Siebenter Auftritt.

Beide Piccolomini.

#### Max

(kommt in der heftigsten Gemüthsbewegung, seine Blicke rollen wild, sein Gang ist unstät; er scheint den Vater nicht zu bemerken, der von ferne steht und ihn mitleidig ansieht. Mit großen Schritten geht er durch das Zimmer, bleibt wieder stehen und wirft sich zuletzt in einen Stuhl, gerad vor sich hin starrend).

Octavio (nähert sich ihm).

Ich reise ab, mein Sohn.

(Da er keine Antwort erhält, faßt er ihn bei der Hand.) Mein Sohn, leb wohl!

Max.

Leb wohl!

Octavio.

Du folgst mir doch bald nach?

Max (ohne ihn anzusehen).

Ich dir?

Dein Weg ist krumm, er ist der meine nicht.
(Octavio läßt seine Hand los, fährt zurück.)

D, wärst du wahr gewesen und gerade, Nie kam es dahin, alles stünde anders! Er hätte nicht das Schreckliche gethan, Die Guten hätten Krast bei ihm behalten, Nicht in der Schlechten Garn wär' er gefallen. Warum so heimlich, hinterlistig lanernd, Gleich einem Dieb und Diebeshelser, schleichen? Unsel'ge Falschheit! Mutter alles Bösen! Du jammerbringende, verderbest uns! Wahrhaftigkeit, die reine, hätt' uns alle, Die welterhaltende, gerettet. Vater! Ich kann dich nicht entschuldigen, ich kann's nicht. Der Herzog hat mich hintergangen, schrecklich; Du aber hast viel besser nicht gehandelt.

Mein Sohn, ach, ich verzeihe beinem Schmerz.

Max

(steht auf, betrachtet ihn mit zweiselhaften Blicken). Wär's möglich, Vater? Vater? Hättest du's Mit Vorbedacht bis dahin treiben wollen? Du steigst durch seinen Fall. Octavio, Das will mir nicht gefallen.

Octavio.

Gott im Himmel!

Max.

Weh mir! Ich habe die Natur verändert. Wie kommt der Argwohn in die freie Seele? Vertrauen, Glaube, Hoffnung ist dahin, Denn alles log mir, was ich hochgeachtet. Nein! Nein! Nicht alles! Sie ja lebt mir noch, Und sie ist wahr und lauter, wie der Himmel. Vetrug ist überall und Heuchelschein, Und Mord und Gift und Meineid und Verrath; Der einzig reine Ort ist unsre Liebe, Der unentweihte in der Menschlichkeit.

Octavio.

Max, folg' mir lieber gleich, das ist doch besser.

Max.

Was? Ch' ich Abschied noch von ihr genommen? Den letzten? — Nimmermehr!

Octavio.

Erspare dir

Die Qual der Trennung, der nothwendigen. Komm mit mir! Komm, mein Sohn! (Will ihn fortziehen.)

Max.

Rein. So wahr Gett lebt!

Octavio (bringender).

Komm mit mir! Ich gebiete dir's, dein Bater.

Max.

Gebiete mir, was menschlich ist. Ich bleibe.

Octavio.

Mar, in des Kaisers Namen, folge mir!

Max.

Rein Kaiser hat dem Herzen vorzuschreiben.
Und willst du mir das Einzige noch rauben,
Was mir mein Unglück übrig ließ, ihr Mitleid?
Muß grausam auch das Grausame geschehn?
Das Unabänderliche soll ich noch
Unedel thun; mit heimlich seiger Flucht,
Wie ein Unwürdiger, mich von ihr stehlen?
Sie soll mein Leiden sehen; meinen Schmerz,
Die Klagen hören der zerrissnen Seele
Und Thränen um mich weinen — O! die Menschen
Sind grausam, aber sie ist wie ein Engel.
Sie wird von gräßlich wüthender Berzweislung
Die Seele retten, diesen Schmerz des Todes
Wit sansten Trostesworten klagend lösen.

#### Octavio.

Du reißest dich nicht los, vermagst es nicht. O, komm, mein Sohn, und rette deine Tugend!

#### Max.

Verschwende deine Worte nicht vergebens! Dem Herzen folg' ich, denn ich darf ihm trauen.

Octavio (außer Fassung, zitternd).

Max! Max! Wenn das Entsetzliche mich trisst, Wenn du — mein Sohn — mein eignes Blut — ich dars's Nicht denken! — dich dem Schändlichen verkaufst, Dies Brandmal aufdrückst unsers Hauses Adel, Dann soll die Welt das Schanderhafte sehn, Und von des Vaters Blute triefen soll Des Sohnes Stahl im gräßlichen Gesechte.

Max.

D! hättest du vom Menschen besser stets Gedacht, du hättest besser auch gehandelt. Fluchwürd'ger Argwohn! Unglücksel'ger Zweifel! Es ist ihm Festes nichts und Unverrücktes, Und alles wanket, wo der Glaube sehlt.

Octavio.

Und trau' ich deinem Herzen auch, wird's immer In deiner Macht auch stehen, ihm zu folgen?

Max.

Du hast des Herzens Stimme nicht bezwungen, So wenig wird der Herzog es vermögen.

Octavio.

D Max, ich seh' dich niemals wiederkehren!

Max.

Unwürdig beiner wirst du nie mich sehn.

Octavio.

Ich geh' nach Frauenberg, die Pappenheimer Lass ich dir hier, auch Lothringen, Toscana Und Tiesenbach bleibt da, dich zu bedecken. Sie lieben dich und sind dem Eide treu, Und werden lieber tapfer streitend fallen, Als von dem Führer weichen und der Ehre.

Max.

Verlaß dich drauf, ich lasse fechtend hier. Das Leben oder führe sie aus Pilsen.

Octavio (aufbrechend).

Mein Sohn, leb wohl!

Max.

Leb wohl!

Wie? Keinen Blick

Der Liebe? Keinen Händedruck zum Abschied? Es ist ein blut'ger Krieg, in den wir gehn, Und ungewiß, verhüllt ist der Erfolg. So pslegten wir uns vormals nicht zu trennen. It es denn wahr? Ich habe keinen Sohn mehr? (Mar fällt in seine Arme, sie halten einander lange schweigend umfaßt, dann entsernen sie sich nach verschiedenen Seiten.)



# Dritter Aufzug.

Saal bei der Herzogin von Friedland.



## Erster Auftritt.

Gräfin Terzky. Thekla. Fräulein von Neubrunn. Beide lettern mit weiblichen Arbeiten beschäftigt.

## Gräfin.

Ihr habt mich nichts zu fragen, Thekla? Gar nichts? Schon lange wart' ich auf ein Wort von euch. Könnt ihr's ertragen, in so langer Zeit Nicht einmal seinen Namen auszusprechen? Wie? Ober wär' ich jetzt schon überflüssig, Und gäb' es andre Wege, als durch mich? — Gesteht mir, Nichte. Habt ihr ihn gesehn? Thekla.

Ich hab' ihn heut' und gestern nicht gesehn.
Gräfin.

Anch nicht von ihm gehört? Verbergt mir nichts. Thekla.

Kein Wort.

Gräfin.

Und könnt so ruhig sein? Thekla.

Ich bin's.

Gräfin.

Verlagt uns, Neubrunn.

(Fräulein von Neubrunn entfernt sich.)

## 3meiter Auftritt.

Grafin. Thekla.

Gräfin.

Es gefällt mir nicht,

Daß er sich grade jetzt so still verhält.

Thekla.

Gerade jett!

Gräfin.

Nachdem er alles weiß! Denn jeto war's die Zeit, sich zu erklären.

Thekla.

Sprecht deutlicher, wenn ich's verstehen soll.

Gräfin.

In dieser Absicht schickt' ich sie hinweg. Ihr seid kein Kind mehr, Thekla. Euer Herz Ist mündig, denn ihr liebt, und kühner Muth Ist bei der Liebe. Den habt ihr bewiesen. Ihr artet mehr nach eures Vaters Geist, Als nach der Mutter ihrem. Darum könnt ihr hören, Was sie nicht fähig ist zu tragen.

Thekla.

Ich bitt' euch, endet diese Vorbereitung. Sei's, was es sei. Heraus damit! Es kann Mich mehr nicht ängstigen, als dieser Eingang. Was habt ihr mir zu sagen? Faßt es kurz.

Gräfin.

Ihr müßt nur nicht erschrecken —

Thekla.

Mennt's! Ich bitt' euch.

Gräfin.

Es steht bei euch, dem Vater einen großen Dienst Zu leisten —

Thekla.

Bei mir stünde das! Was kann —

Gräfin.

Max Piccolomini liebt euch. Ihr könnt Ihn unauflöslich an den Vater binden.

Thekla.

Braucht's dazu meiner? Ist er es nicht schon? Gräfin.

Er war's.

Thekla.

Und warum sollt' er's nicht mehr sein, Nicht immer bleiben?

Gräfin.

Auch am Kaiser hängt er.

Thekla.

Nicht mehr, als Pflicht und Ehre von ihm fordern. Gräfin.

Von seiner Liebe fordert man Beweise, Und nicht von seiner Ehre — Pflicht und Ehre! Das sind vieldeutig doppelsinn'ge Namen, Ihr sollt sie ihm auslegen, seine Liebe Soll seine Ehre ihm erklären. Thekla. Wie?

Gräfin.

Er soll dem Kaiser oder euch entsagen.

Thekla.

Er wird den Vater gern in den Privatstand Begleiten. Ihr vernahmt es von ihm selbst, Wie sehr er wünscht, die Wassen wegzulegen.

Gräfin.

Er soll sie nicht weglegen, ist die Meinung, Er soll sie für den Vater ziehn.

Thekla.

Sein Blut,

Sein Leben wird er für den Vater freudig Verwenden, wenn ihm Unglimpf widerführe.

Gräfin.

Ihr wollt mich nicht errathen — Nun, so hört. Der Bater ist vom Kaiser abgefallen, Steht im Begriff, sich zu dem Feind zu schlagen Mit sammt dem ganzen Heer —

Thekla.

O meine Mutter!

Gräfin.

Es braucht ein großes Beispiel, die Armee Ihm nachzuziehn. Die Piccolomini Stehn bei dem Heer in Ansehn; sie beherrschen Die Meinung, und entscheidend ist ihr Vorgang. Des Vaters sind wir sicher durch den Sohn — — Ihr habt jetzt viel in eurer Hand.

Thekla.

O jammervolle Mutter! Welcher Streich des Todes Erwartet dich! — Sie wird's nicht überleben.

Gräfin.

Sie wird in das Nothwendige sich fügen. Ich kenne sie — das Ferne, Künftige beängstigt Ihr fürchtend Herz; was unabänderlich Und wirklich da ist, trägt sie mit Ergebung. Thekla.

D meine ahnungsvolle Seele — Jetzt — Jetzt ist sie da, die kalte Schreckenshand, Die in mein fröhlich Hoffen schaudernd greift. Ich wußt' es wohl — D gleich, als ich hier eintrat, Weissagte mir's das bange Vorgefühl, Daß über mir die Unglückssterne stünden — Doch warum deut' ich jetzt zuerst an mich — D meine Mutter! meine Mutter!

Gräfin.

Faßt euch.

Brecht nicht in eitle Klagen aus. Erhaltet Dem Vater einen Freund, euch den Geliebten, So kann noch alles gut und glücklich werden.

Thekla.

Gut werden! Was? Wir sind getrennt auf immer! Ach, davon ist nun gar nicht mehr die Rede.

Gräfin.

Er läßt euch nicht! Er kann nicht von euch lassen. Thekla.

O der Unglückliche!

Gräfin.

Wenn er euch wirklich liebt, wird sein Entschluß Geschwind gefaßt sein.

Thekla.

Sein Entschluß wird bald Gefaßt sein, daran zweifelt nicht. Entschluß! Ist hier noch ein Entschluß?

Gräfin.

Faßt euch. Ich höre

Die Mutter nahn.

Thekla.

Wie werd' ich ihren Anblick

Ertragen?

Gräfin.

Faßt endy.

## Dritter Auftritt.

Die herzogin. Borige.

herzogin (zur Gräfin). Schwester, wer war hier?

Ich hörte lebhaft reden.

Gräfin.

Es war niemand.

herzogin.

Ich bin so schreckhaft. Jedes Rauschen kündigt mir Den Kußtritt eines Unglücksboten an. Könnt ihr mir sagen, Schwester, wie es steht? Wird er dem Kaiser seinen Willen thun, Dem Kardinal die Reiter senden? Sprecht, Hat er den Questenberg mit einer guten Antwort entlassen?

Gräfin.

— Nein, das hat er nicht.

herzogin.

O dann ist's aus! Ich seh' das Aergste kommen. Sie werden ihn absetzen; es wird alles wieder So werden, wie zu Regensburg.

Gräfin.

So wird's

Nicht werden. Diesmal nicht. Dafür seid ruhig.
(Thekla, heftig bewegt, stürzt auf die Mutter zu und schließt sie weinend in die Arme.)

Herzogin.

D der unbeugsam unbezähmte Mann! Was hab' ich nicht getragen und gelitten In dieser Ehe unglücksvollem Bund! Denn gleich wie an ein feurig Nad gefesselt, Das rastlos eilend, ewig, heftig treibt, Bracht' ich ein angstvoll Leben mit ihm zu, Und stets an eines Abgrunds jähem Nande Sturzdrohend, schwindelnd riß er mich dahin.
— Nein, weine nicht, mein Kind. Laß dir mein Leiden Zu keiner bösen Vorbedeutung werden, Den Stand, der dich erwartet, nicht verleiden. Es lebt kein zweiter Friedland; du, mein Kind, Hast deiner Mutter Schicksal nicht zu fürchten.

## Thekla.

D lassen Sie uns fliehen, liebe Mutter! Schnell! Schnell! Hier ist kein Aufenthalt für uns. Jedwede nächste Stunde brütet irgend Ein neues, ungeheures Schreckbild aus.

## herzogin.

Dir wird ein ruhigeres Loos! — Auch wir, Ich und bein Vater, sahen schöne Tage, Der ersten Jahre benk' ich noch mit Lust. Da war er noch der fröhlich Strebende, Sein Ehrgeiz war ein mild erwärmend Fener, Noch nicht die Flamme, die verzehrend rast. Der Kaiser liebte ihn, vertraute ihm, Und was er anfing, das mußt' ihm gerathen. Doch seit dem Unglückstag zu Regensburg, Der ihn von seiner Höh' herunterstürzte, Ist ein unstäter, ungesell'ger Geist Argwöhnisch, finster über ihn gekommen. Ihn floh die Ruhe, und, dem alten Glück, Der eignen Kraft nicht fröhlich mehr vertrauend, Wandt' er sein Herz den dunkeln Künsten zu, Die keinen, der sie pflegte, noch beglückt.

## Gräfin.

Ihr seht's mit euren Augen — Aber ist Das ein Gespräch, womit wir ihn erwarten? Er wird bald hier sein, wißt ihr. Soll er sie In diesem Zustand sinden? herzogin.

Romm, mein Kind.

Wisch beine Thränen ab. Zeig beinem Vater Ein heitres Antliß — Sieh, die Schleife hier Ist los — Dies Haar muß aufgebunden werden. Komm, trockne deine Thränen. Sie entstellen Dein holdes Auge — Was ich sagen wollte? Ja, dieser Piccolomini ist doch Ein würd'ger Edelmann und voll Verdienst.

Gräfin.

Das ist er, Schwester.

Thekla (zur Gräfin, beängstigt). Tante, wollt ihr mich

Entschuldigen?

(Will gehen.)

Gräfin.

Wohin? der Vater kommt.

Thekla.

Ich kann ihn jetzt nicht sehn.

Gräfin.

Er wird euch aber

Vermissen, nach euch fragen.

Herzogin.

Warum geht sie?

Thekla.

Es ist mir unerträglich, ihn zu sehn.

Gräfin (zur Berzogin).

Ihr ist nicht wohl.

herzogin (beforgt).

Was fehlt dem lieben Kinde?

(Beide folgen dem Fräulein und sind beschäftigt, sie zurückzuhalten. Wallenstein erscheint, im Gespräch mit Ilo.)

## Bierter Auftritt.

Wallenstein. Illo. Vorige.

Wallenstein.

Es ist noch still im Lager?

Illo.

Mes still.

### Wallenstein.

In wenig Stunden kann die Nachricht da sein Aus Prag, daß diese Hauptskadt unser ist.

Dann können wir die Maske von uns wersen,
Den hiesigen Truppen den gethanen Schritt

Zugleich mit dem Erfolg zu wissen thun.
In solchen Fällen thut das Beispiel alles.
Der Mensch ist ein nachahmendes Geschöpf,
Und wer der Vorderste ist, führt die Heerde.
Die Prager Truppen wissen es nicht anders,
Als daß die Pilsner Völker uns gehuldigt,
Und hier in Pilsen sollen sie uns schuldigt,
Weil man zu Prag das Beispiel hat gegeben.
— Der Buttler, sagst du, hat sich nun erklärt?

Illo.

Aus freiem Trieb, unaufgefordert kam er, Sich selbst, sein Regiment dir anzubieten.

## Wallenstein.

Nicht jeder Stimme, find' ich, ist zu glauben, Die warnend sich im Herzen läßt vernehmen. Und zu berücken, borgt der Lügengeist Nachahmend oft die Stimme von der Wahrheit Und streut betrügliche Orakel aus So hab' ich diesem würdig braven Mann, Dem Buttler, stilles Unrecht abzubitten; Denn ein Gefühl, deß ich nicht Meister bin, Turcht möcht' ich's nicht gern nennen, überschleicht

In seiner Nähe schaubernd mir die Sinne Und hemmt der Liebe freudige Bewegung. Und dieser Redliche, vor dem der Geist Mich warnt, reicht mir das erste Pfand des Glücks.

Illo.

Und sein geachtet Beispiel, zweifle nicht, Wird dir die Besten in dem Heer gewinnen.

Wallenstein.

Jetzt geh und schick mir gleich den Isolan Hieher, ich hab' ihn mir noch jüngst verpflichtet. Mit ihm will ich den Anfang machen. Geh! (Illo geht hinaus; unterdessen sind die übrigen wieder vorwärts gekommen.)

Wallenstein.

Sieh da, die Mutter mit der lieben Tochter! Wir wollen einmal von Geschäften ruhn — Kommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde Im lieben Kreis der Meinen zu verleben.

Gräfin.

Wir waren lang nicht so beisammen, Bruder. · Wallenstein (bei Seite, zur Gräfin).

Rann sie's vernehmen? Ist sie vorbereitet? Gräfin.

Noch nicht.

### Wallenstein.

Romm her, mein Mädchen! Setz dich zu mir. Es ist ein guter Geist auf deinen Lippen, Die Mutter hat mir deine Fertigkeit Gepriesen, es soll eine zarte Stimme Des Wohllauts in dir wohnen, die die Seele Bezaubert. Eine solche Stimme brauch' Ich jetzt, den bösen Dämon zu vertreiben, Der um mein Haupt die schwarzen Flügel schlägt. herzogin.

Wo hast du deine Cither, Thekla? Komm. Laß beinem Vater eine Probe hören Von deiner Kunst.

Thekla.

O meine Mutter! Gott!

Herzogin.

Komm, Thekla, und erfreue beinen Bater.

Thekla.

Ich kann nicht, Mutter —

Gräfin.

Wie? Was ist bas, Nichte?

Thekla (zur Gräfin).

Verschont mich — Singen — jetzt — in dieser Angst Der schwerbeladnen Seele — vor ihm singen — Der meine Mutter stürzt ins Grab!

herzogin.

Wie, Thekla, Launen? Soll dein güt'ger Vater Vergeblich einen Wunsch geäußert haben?

Gräfin.

Hier ist die Cither.

Thekla.

O mein Gott — Wie kann ich —

(Hält das Instrument mit zitternder Hand, ihre Seele arbeitet im hefrigsten Kampf, und im Augenblick, da sie anfangen soll zu singen, schaudert sie zusammen, wirft das Justrument weg und geht schnell ab.)

herzogin.

Mein Kind — o, sie ist frank!

Wallenstein.

Was ist dem Mädchen? Pflegt sie so zu sein?

Gräfin.

Nun, weil sie es denn selbst verräth, so will Auch ich nicht länger schweigen.

Wallenstein.

Wie?

Gräfin.

Sie liebt ihn.

Wallenstein.

Liebt! Wen?

Gräfin.

Den Piccolomini liebt sie. Hast du es nicht bemerkt? Die Schwester auch nicht?

herzogin.

D war es dies, was ihr das Herz beklemmte! Gott segne dich, mein Kind! Du darfst Dich deiner Wahl nicht schämen.

Gräfin.

Diese Reise -

Wenn's deine Absicht nicht gewesen, schreib's Dir selber zu. Du hättest einen andern Begleiter wählen sollen!

Wallenstein.

Weiß er's?

Gräfin.

Er hofft sie zu besitzen.

Wallenstein.

Hofft

Sie zu besitzen — Ist der Junge toll?

Gräfin.

Nun mag sie's selber hören!

Wallenstein.

Die Friedländerin

Denkt er davon zu tragen? Nun! Der Einfall Gefällt mir! Die Gedanken stehen ihm nicht niedrig.

Gräfin.

Weil du so viele Gunst ihm stets bezeugt, So —

Wallenstein.

— Will er mich auch endlich noch beerben. Nun ja! Ich lieb' ihn, halt' ihn werth; was aber Hat das mit meiner Tochter Hand zu schaffen? Sind es die Töchter, sind's die einz'gen Kinder, Womit man seine Gunst bezeugt? gerzogin.

Sein abeliger Sinn und seine Sitten — Wallenstein.

Erwerben ihm mein Herz, nicht meine Tochter.

herzogin.

Sein Stand und seine Ahnen -

Wallenstein.

Uhnen! Was!

Er ist ein Unterthan, und meinen Eidam Will ich mir auf Europens Thronen suchen.

herzogin.

O lieber Herzog! Streben wir nicht allzuhoch Hinauf, daß wir zu tief nicht fallen mögen.

## Wallenstein.

Ließ ich mir's so viel kosten, in die Höh Zu kommen, über die gemeinen Häupter Der Menschen wegzuragen, um zuletzt Die große Lebensrolle mit gemeiner Verwandtschaft zu beschließen? — Hab' ich darum — (Plötlich hält er inne, sich fassend.)

Sie ist das Einzige, was von mir nachbleibt Auf Erden; eine Krone will ich sehn Auf ihrem Haupte oder will nicht leben. Was? Alles — alles setz' ich dran, um sie Recht groß zu machen — ja, in der Minute, Worin wir sprechen —

> (Er besinnt sich.) Und ich sollte nun,

Wie ein weichherz'ger Vater, was sich gern hat Und liebt, sein bürgerlich zusammengeben? Und jetzt soll ich das thun, jetzt eben, da ich Auf mein vollendet Werk den Kranz will setzen — Nein, sie ist mir ein langgespartes Kleinod, Die höchste, letzte Münze meines Schatzes, Nicht niedriger fürwahr gedenk' ich sie Als um ein Königsscepter loszuschlagen — Herzogin.

D mein Gemahl! Sie bauen immer, bauen Bis in die Wolfen, bauen fort und fort Und denken nicht dran, daß der schmale Grund Das schwindelnd schwanke Werk nicht tragen kann.

Wallenstein (zur Gräfin).

Hast du ihr angekündigt, welchen Wohnsitz Ich ihr bestimmt?

Gräfin.

Noch nicht. Entdeckt's ihr selbst.

herzogin.

Wie? Gehen wir nach Kärnthen nicht zurück? Wallenstein.

Mein.

herzogin.

Oder sonst auf keines Ihrer Güter? Wallenstein.

Sie würden dort nicht sicher sein.

herzogin.

Nicht sicher

In Kaisers Landen, unter Kaisers Schut? Wallenstein.

Den hat des Friedlands Gattin nicht zu hoffen.

herzogin.

O Gott, bis dahin haben Sie's gebracht! Wallenstein.

In Holland werden Sie Schutz sinden. herzogin.

Was?

Sie senden uns in sutherische Länder? Wallenstein.

Der Herzog Franz von Lauenburg wird Ihr Geleitsmann dahin sein.

herzogin.

Der Lauenburger?

Der's mit dem Schweden hält, des Kaisers Feind? Wallenstein.

Des Kaisers Feinde sind die meinen nicht mehr.

herzogin

(sieht den Herzog und die Gräfin schreckensvoll an). Ist's also wahr? Es ist? Sie sind gestürzt? Sind vom Kommando abgesetzt? O Gott Im Himmel!

Gräfin (seitwärts zum Herzog). Lassen wir sie bei dem Glauben. Du siehst, daß sie die Wahrheit nicht ertrüge.

## Fünfter Auftritt.

Graf Terzky. Vorige.

Gräfin.

Terzky! Was ist ihm? Welches Bild des Schreckens, Als hätt' er ein Gespenst gesehn!

Terzky

(Wallenstein bei Seite führend, heimlich).

Ift's bein Befehl, daß die Kroaten reiten?

Wallenstein.

Ich weiß von nichts.

Terzky. Wir sind verrathen! Wallenstein.

Was?

Terzkn.

Sie sind davon, heut Nacht, die Jäger auch, Leer stehen alle Dörfer in der Runde.

Wallenstein.

Und Isolan?

Terzky. Den hast du ja verschickt.

Wallenstein.

3वं ?

Terzky.

Nicht? Du hast ihn nicht verschickt? Auch nicht Den Deodat? Sie sind verschwunden beide.

## Sechster Auftritt.

Illo. Vorige.

Illo.

Hat dir der Terzky —

Terzky.

Er weiß alles.

Illo.

Auch daß Maradas, Esterhazy, Götz, Colalto, Kaunitz dich verlassen? —

Terzkn.

Teufel!

Wallenstein (winkt).

Still!

Gräfin

(hat sie von weitem ängstlich beobachtet, tritt hinzu). Terzky! Gott! Was gibt's? Was ist geschehn?

Wallenstein (im Begriff aufzubrechen).

Richts! Laßt uns gehen.

Terzky (will ihm folgen). Es ist nichts, Therese.

Grüfin (hält ihn).

Nichts? Seh' ich nicht, daß alles Lebensblut Aus euren geisterbleichen Wangen wich, Daß selbst der Bruder Fassung nur erkünstelt? Schiller, Wallenstein.

16

Page (kommit).

Ein Abjutant fragt nach dem Grafen Terzky.

(Ab. Terzen folgt bem Pagen.)

Wallenstein.

Hör', was er bringt — (Zu Illo.) Das konnte nicht so heimlich Geschehen ohne Meuterei — Wer hat Die Wache an den Thoren?

Illo.

Tiefenbach.' Wallenstein.

Laß Tiefenbach ablösen unverzüglich Und Terzkys Grenadiere aufziehn — Höre! Hast du von Buttlern Kundschaft?

Illo.

Buttlern traf ich.

Gleich ist er selber hier. Der hält dir fest.

(Ilo geht. Wallenstein will ihm folgen.)

Gräfin.

Laß ihn nicht von dir, Schwester! Halt ihn auf --Es ist ein Unglück —

Herzogin.

Großer Gott! Was ist's?

(Hängt sich an ihn.)

Wallenstein (erwehrt sich ihrer).

Seid ruhig! Laßt mich! Schwester! Liebes Weib, Wir sind im Lager! Da ist's nun nicht anders, Da wechseln Sturm und Sonnenschein geschwind, Schwer lenken sich die heftigen Gemüther, Und Ruhe nie beglückt des Führers Haupt — Wenn ich soll bleiben, geht! Denn übel stimmt Der Weiber Klage zu dem Thun der Männer.

(Er will gehen. Terzfy fommt zurück.)

Terzkn.

Bleib hier. Von diesem Fenster muß man's sehen. Wallenstein (zur Gräfin).

Geht, Schwester!

Gräfin.

Nimmermehr!

Wallenstein.

Ich will's.

Terzkn

(führt sie bei Seite, mit einem bedeutenden Wink auf die Herzogin). Therese!

gerzogin.

Komm, Schwester, weil er es besiehlt.

(Gehen ab.)

## Siebenter Auftritt.

Wallenstein. Graf Tergty.

Wallenstein (ans Fenfter tretend).

Was gibt's benn?

Terzky.

Es ist ein Kennen und Zusammenlausen Bei allen Truppen. Niemand weiß die Ursach. Geheinnißvoll, mit einer sinstern Stille, Stellt jedes Corps sich unter seine Fahnen, Die Tiefenbacher machen böse Mienen, Nur die Wallonen stehen abgesondert In ihrem Lager, lassen niemand zu Und halten sich gesetzt, so wie sie pslegen. Wallenstein.

Zeigt Piccolomini sich unter ihnen? Cerzky.

Man sucht ihn, er ist nirgends anzutrefsen. Wallenstein.

Was überbrachte denn der Adjutant? Terzky.

Ihn schickten meine Regimenter ab, Sie schwören nochmals Treue dir, erwarten Voll Kriegeslust den Aufruf zum Gesechte.

## Wallenstein.

Wie aber kam der Lärmen in das Lager? Es sollte ja dem Heer verschwiegen bleiben,. Bis sich zu Prag das Glück für uns entschieden.

## Terzkn.

D daß du mir geglaubt! Noch gestern Abends Beschwuren wir dich, den Octavio, Den Schleicher, aus den Thoren nicht zu lassen, Du gabst die Pserde selber ihm zur Flucht —

### Wallenstein.

Das alte Lied, einmal für allemal, Nichts mehr von diesem thörichten Verdacht!

## Terzkn.

Dem Isolani hast du auch getraut, Und war der Erste doch, der dich verließ.

## Wallenstein.

Ich zog ihn gestern erst aus seinem Elend. Fahr' hin! Ich hab' auf Dank ja nie gerechnet.

## Terzkn.

Und so sind alle, einer wie der andre.

## Wallenstein.

Und thut er Unrecht, daß er von mir geht? Er folgt dem Gott, dem er sein Lebenlang Am Spieltisch hat gedient. Mit meinem Glücke Schloß er den Bund und bricht ihn, nicht mit mir. War ich ihm was, er mir? Das Schiff nur bin ich, Auf das er seine Hossnung hat geladen, Mit dem er wohlgemuth das freie Meer Durchsegelte; er sieht es über Klippen Gefährlich gehn und rettet schnell die Waare. Leicht, wie der Vogel von dem wirthbarn Zweige, Wo er genistet, sliegt er von mir auf, Kein menschlich Vand ist unter uns zerrissen. Ja, der verdient, betrogen sich zu sehn, Der Herz gesucht bei dem Gedankenlosen! Mit schnell verlöschten Zügen schreiben sich Des Lebens Bilder auf die glatte Stirne, Richts fällt in eines Busens stillen Grund, Ein muntrer Sinn bewegt die leichten Säste, Doch keine Seele wärmt das Eingeweide.

Terzkn.

Doch möcht' ich mich den glatten Stirnen lieber, Als jenen tiefgefurchten, anvertrauen.

## Achter Auftritt.

Wallenstein. Terzen. Illo fommt wuthend.

Illo.

Verrath und Meuterei!

Terzky.

Ha! was nun wieder?

Illo.

Die Tiesenbacher, als ich die Ordre gab, Sie abzulösen — Pflichtvergessne Schelmen!

Terzkn.

Mun?

Wallenstein.

Was denn?

3110.

Sie verweigern den Gehorsam.

Terzky.

So laß sie niederschießen! D, gib Ordre!

Wallenstein.

Gelassen! Welche Ursach geben sie?

Illo.

Kein andrer sonst hab' ihnen zu besehlen, Als Generalleutnant Piccolomini.

Wallenstein.

Was — Wie ist das?

Illo.

So hab' er's hinterlassen

Und eigenhändig vorgezeigt vom Kaiser.

Terzky.

Vom Kaiser — Hörst du's, Fürst!

Illo.

Auf seinen Untrieb

Sind gestern auch die Obersten entwichen.

Terzky.

Hörst du's!

Illo.

Anch Montecuculi, Caraffa Und noch sechs andre Generale werden Vermißt, die er beredt hat, ihm zu folgen. Das hab' er alles schon seit lange schriftlich Bei sich gehabt vom Kaiser und noch jüngst Erst abgeredet mit dem Questenberger.

(Wallenstein sinkt auf einen Stuhl und verhüllt sich das Gesicht.)

Terzkn.

D hättest du mir doch geglaubt!

## Meunter Auftritt.

Gräfin. Vorige.

Gräfin.

Ich kann die Angst — ich kann's nicht länger tragen, Um Gotteswillen, sagt mir, was es ist.

Illo.

Die Regimenter fallen von uns ab. Graf Piccolomini ist ein Verräther.

Gräfin.

O meine Ahnung!

(Stürzt aus bem Zimmer.)

Terzky.

Hätt' man mir geglaubt!

Da siehst du's, wie die Sterne dir gelogen!

Wallenstein (richtet sich auf).

Die Sterne lügen nicht, das aber ist Geschehen wider Sternenlauf und Schicksal. Die Kunst ist redlich, doch dies falsche Herz Bringt Lug und Trug in den wahrhaft'gen Himmel. Nur auf der Wahrheit ruht die Wahrsagung, Wo die Natur aus ihren Grenzen wanket, Da irret alle Wissenschaft. War es Ein Aberglaube, menschliche Gestalt Durch keinen solchen Argwohn zu entehren, O nimmer schäm' ich dieser Schwachheit mich! Religion ist in der Thiere Trieb, Es trinkt der Wilde selbst nicht mit dem Opfer, Dem er das Schwert will in den Busen stoßen. Das war kein Helbenstück, Octavio! Nicht beine Klugheit siegte über meine, Dein schlechtes Herz hat über mein gerades Den schändlichen Triumph davon getragen. Rein Schild fing beinen Mordstreich auf, du führtest Ihn ruchlos auf die unbeschützte Bruft, Ein Kind nur bin ich gegen solche Waffen.

## Zehnter Auftritt.

Vorige. Buttler.

Terzkn.

O sieh da! Buttler! das ist noch ein Freund!

#### Wallenstein

(geht ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und umfaßt ihn mit Herzlichkeit). Komm an mein Herz, du alter Kriegsgefährt! So wohl thut nicht der Sonne Blick im Lenz, Als Freundes Angesicht in solcher Stunde.

Buttler.

Mein General — ich komme —

#### Wallenstein

(sich auf seine Schultern sehnend). Weißt du's schon?

Der Alte hat dem Kaiser mich verrathen.
Was sagst du? Dreißig Jahre haben wir
Zusammen ausgelebt und ausgehalten.
In einem Feldbett haben wir geschlasen,
Aus einem Glas getrunken, einen Bissen
Getheilt; ich stütte mich auf ihn, wie ich Auf deine treue Schulter jetzt mich stütze,
Und in dem Augenblick, da liebevoll
Vertrauend meine Brust an seiner schlägt,
Ersieht er sich den Vortheil, sticht das Messer
Mir listig lauernd, langsam in das Herz!
(Er verbirgt das Gesicht an Buttlers Brust.)

Buttler.

Bergeßt den Falschen! Sagt, was wollt ihr thun?

### Wallenstein.

Wohl, wohl gesprochen. Fahre hin! Ich bin Noch immer reich an Freunden; bin ich nicht? Das Schicksal liebt mich noch, denn eben jetzt, Da es des Heuchlers Tücke mir entlarvt, Hat es ein treues Herz mir zugesendet. Nichts mehr von ihm. Deukt nicht, daß sein Verlust Mich schmerze, o! mich schmerzt nur der Betrug. Denn werth und theuer waren mir die Beiden, Und jener Max, er liebte mich wahrhaftig, Er hat mich nicht getäuscht, er nicht — Genug, Genug davon! Jetzt gilt es schnellen Rath — Der Reitende, den mir Graf Kinsky schickt Aus Prag, kann jeden Augenblick erscheinen. Was er auch bringen mag, er darf den Meutern Richt in die Hände fallen. Drum geschwind, Schickt einen sichern Boten ihm entgegen, Der auf geheimem Weg ihn zu mir führe. (3sto will gehen.) Buttler (hält ihn zurück).

Mein Feldherr, wen erwartet ihr?

Wallenstein.

Den Eilenden, der mir die Nachricht bringt, Wie es mit Prag gelungen.

Buttler.

Hum!

Wallenstein.

Was ist euch?

Buttler.

So wißt ihr's nicht?

Wallenstein.

Was denn?

Buttler.

Wie dieser Lärmen

Ins Lager kam?

Wallenstein.

Wie?

Buttler.

Jener Bote —

Wallenstein (erwartungsvoll).

Nun?

Buttler.

Er ist herein.

Terzky und Illo.

Er ist herein?

Wallenstein.

Mein Bote?

Buttler.

Seit mehrern Stunden.

Waltenstein.

Und ich weiß es nicht?

Buttler.

Die Wache fing ihn auf.

Illo (stampft mit dem Tuß). Verdammt!

#### Buttler.

Sein Brief

Ist aufgebrochen, läuft durchs ganze Lager — Wallenstein (gespannt).

Ihr wißt, was er enthält?

Buttler (bedenklich). Befragt mich nicht!

Terzky.

D — weh' uns, Ilo! Alles stürzt zusammen! Wallenstein.

Verhehlt mir nichts. Ich kann das Schlimmste hören. Prag ist verloren? Ist's? Gesteht mir's frei.

Buttler.

Es ist verloren. Alle Regimenter Zu Budweis, Tabor, Braunau, Königingrätz, Zu Brünn und Znahm haben euch verlassen, Dem Kaiser neu gehuldiget, ihr selbst Mit Kinsky, Terzky, Illo seid geächtet.

(Terzky und Ilo zeigen Schrecken und Wuth. Wallenstein bleibt fest und gefaßt stehen.)

Wallenstein (nach einer Pause).

Es ist entschieden, nun ist's gut — und schnell Bin ich geheilt von allen Zweiselsqualen; Die Brust ist wieder frei, der Geist ist hell, Nacht muß es sein, wo Friedlands Sterne strahlen. Mit zögerndem Entschluß, mit wankendem Gemüth Zog ich das Schwert, ich that's mit Widerstreben, Da es in meine Wahl noch war gegeben! Nothwendigkeit ist da, der Zweisel slieht, Zetzt fecht' ich für mein Haupt und für mein Leben.

(Er geht ab. Die Andern folgen.)

## Eilfter Auftritt.

Gräfin Terzkn

kommt aus bem Seitenzimmer.

Nein! ich kann's länger nicht — Wo sind sie? Alles Ist leer. Sie lassen mich allein — allein In dieser fürchterlichen Angst — Ich muß Mich zwingen vor der Schwester, rubig scheinen Und alle Qualen der bedrängten Brust Ind alle Qualen der bedrängten Brust — Wenn es uns sehl schlägt, wenn er zu dem Schweden Mit leerer Hand, als Flüchtling, müßte kommen, Nicht als geehrter Bundsgenosse, stattlich, Gesolgt von eines Heeres Macht — Wenn wir Von Land zu Lande, wie der Pfalzgraf, müßten wandern, Ein schmählich Denkmal der gefallnen Größe — Nein, diesen Tag will ich nicht schaun! und könnt' Er selbst es auch ertragen, so zu sinken,

# Zwölfter Auftritt.

Gräfin. Herzogin. Thekla.

Thekla (will die Herzogin zurückhalten). O liebe Mutter, bleiben Sie zurück!

herzogin.

Nein, hier ist noch ein schreckliches Geheimniß, Das mir verhehlt wird — Warum meidet mich Die Schwester? Warum seh' ich sie voll Angst Umhergetrieben? Warum dich voll Schrecken? Und was bedeuten diese stummen Winke, Die du verstohlen heimlich mit ihr wechselst?

Thekla.

Nichts, liebe Mutter!

Herzogin. Schwester, ich will's wissen. Gräfin.

Was hilft's auch, ein Geheimniß drans zu machen! Läßt sich's verbergen? Früher, später muß Sie's doch vernehmen lernen und ertragen. Nicht Zeit ist's jetzt, der Schwäche nachzugeben, Muth ist uns noth und ein gesaßter Geist, Und in der Stärke müssen wir uns üben. Drum besser, es entscheidet sich ihr Schicksal Mit einem Wort — Man hinterzeht euch, Schwester. Ihr glaubt, der Herzog sei entsetzt — der Herzog Ist nicht entsetzt — er ist —

Thekla (zur Gräfin gehend). Wollt ihr sie tödten? Gräfin.

Der Herzog ist —

Thekla

(die Arme um die Mutter schlagend). O standhaft, meine Mutter! Gräfin.

Empört hat sich der Herzog, zu dem Feind Hat er sich schlagen wollen, die Armee Hat ihn verlassen, und es ist mißlungen. (Während dieser Worte wankt die Herzogin und fällt ohnmächtig in die Arme ihrer Tochter.)

Gin großer Saal beim Herzog von Friedland.

Dreizehnter Auftritt.

Wallenstein im Harnisch. Du hast's erreicht, Octavio! — Fast bin ich Jetzt so verlassen wieder, als ich einst Vom Regensburger Fürstentage ging. Da hatt' ich nichts mehr als mich selbst — doch was





Ein Mann kann werth sein, habt ihr schon erfahren. Den Schmuck der Zweige habt ihr abgehauen, Da steh' ich, ein entlaubter Stamm! Doch innen Im Marke lebt die schaffende Gewalt, Die sprossend eine Welt aus sich geboren. Schon einmal galt ich euch statt eines Heers, Ich Einzelner. Dahingeschmolzen vor Der schwed'schen Stärke waren eure Heere, Um Lech sank Tilly, euer letzter Hort, Ins Bayerland, wie ein geschwollner Strom, Ergoß sich dieser Gustav, und zu Wien In seiner Hofburg zitterte ber Kaiser. Soldaten waren theuer, denn die Menge Geht nach dem Glück — Da wandte man die Augen Auf mich, den Helfer in der Noth; es beugte sich Der Stolz des Raisers vor dem Schwergekränkten, Ich sollte aufstehn mit dem Schöpfungswort Und in die hohlen Läger Menschen sammeln. Ich that's, Die Trommel ward gerührt. Mein Rame Ging, wie ein Kriegsgott, durch die Welt. Der Pflug, Die Werkstatt wird verlassen, alles wimmelt Der altbekannten Hoffnungsfahne zu — - Noch fühl' ich mich denselben, der ich war! Es ist der Geist, der sich den Körper baut, Und Friedland wird sein Lager um sich füllen. Führt eure Tausende mir kühn entgegen, Gewohnt wohl sind sie, unter mir zu siegen, Nicht gegen nich — Wenn Haupt und Glieder sich trennen, Da wird sich zeigen, wo die Seele wohnte.

Muth, Freunde, Muth! Wir sind noch nicht zu Boden. Fünf Regimenter Terzky sind noch unser Und Buttlers wackre Schaaren — Morgen stößt Ein Heer zu uns von sechzehntausend Schweden. Nicht mächt'ger war ich, als ich vor neun Jahren Auszog, dem Kaiser Deutschland zu erobern.

# Vierzehnter Auftritt.

Vorige. Neumann, der den Grafen Terzky bei Seite führt und mit ihm spricht.

Terzky (zu Neumann).

Was suchen sie?

Wallenstein.

Was gibt's?

Terzkn.

Zehn Kürassiere

Von Pappenheim verlangen dich im Namen Des Regiments zu sprechen.

Wallenstein (schnell zu Neumann).

Laß sie kommen.

(Neumann geht hinaus).

Davon erwärt' ich etwas. Gebet Acht, Sie zweifeln noch und sind noch zu gewinnen.

# Fünfzehnter Auftritt.

Wallenstein. Terzky. Illo. Zehn Kürassiere, von einem Gefreiten geführt, marschieren auf und stellen sich nach dem Kommando in einem Glied vor den Herzog, die Honneurs machend.

### Wallenstein

(nachdem er sie eine Zeitlang mit den Augen gemessen, zum Gefreiten). Ich kenne dich wohl. Du bist aus Brügg' in Flandern, Dein Nam' ist Mercy.

Gefreiter.

Heinrich Mercy heiß' ich.

Wallenstein.

Du wurdest abgeschnitten auf dem Marsch, Von Hessischen umringt und schlugst dich durch, Mit hundert achtzig Mann durch ihrer Tausend. Gefreiter.

So ist's, mein General.

Wallenstein.

Was wurde dir

Für diese wackre That?

Gefreiter.

Die Ehr', mein Feldherr,

Um die ich bat, bei diesem Corps zu dienen.

Wallenstein (wendet sich zu einem Andern).

Du warst darunter, als ich die Freiwilligen Heraus ließ treten auf dem Altenberg, Die schwed'sche Batterie hinweg zu nehmen.

Bweiter Küraffier.

So ist's, mein Feldherr.

Wallenstein.

Ich vergesse keinen,

Mit dem ich einmal Worte hab' gewechselt. Bringt eure Sache vor.

Gefreiter (kommandiert).

Gewehr in Arm!

Wallenstein (zu einem Dritten gewendet).

Du nennst dich Risbeck, Köln ist dein Geburtsort.

Dritter Kürassier.

Risbeck aus Köln.

Wallenstein.

Den schwed'schen Oberst Dübald brachtest du Gefangen ein im Nürenberger Lager.

Dritter Küraffier.

Ich nicht, mein General.

Wallenstein.

Ganz recht! Es war

Dein ältrer Bruder, der es that — du hattest Noch einen jüngern Bruder, wo blieb der?

Dritter Kürassier.

Er steht zu Olmütz bei des Kaisers Heer.

Wallenstein (zum Gefreiten).

Run, so laß hören.

Gefreiter.

Ein kaiserlicher Brief kam uns zu Händen, Der uns —

> Wallenstein (unterbricht ihn). Wer wählte euch?

> > Gefreiter.

Jedwede Fahn'

Zog ihren Mann durchs Loos.

Wallenstein.

Nun denn, zur Sache!

Gefreiter.

Ein kaiserlicher Brief kam uns zu Handen, Der uns besiehlt, die Pflicht dir aufzukünden, Weil du ein Feind und Landsverräther seist.

Wallenstein.

Was habt ihr drauf beschiossen?

Gefreiter.

Unfre Kameraden

Zu Braunan, Budweis, Prag und Olmütz haben Bereits gehorcht, und ihrem Beispiel folgten Die Regimenter Tiesenbach, Toscana. — Wir aber glauben's nicht, daß du ein Feind Und Landsverräther bist, wir halten's bleß Für Lug und Trug und spanische Ersindung.

(Treuherzig.)

Du selber sollst uns sagen, was du vorhast, Denn du bist immer wahr mit uns gewesen, Das höchste Zutraun haben wir zu dir, Kein fremder Mund soll zwischen uns sich schieben, Den guten Feldherrn und die guten Truppen.

Wallenstein.

Daran erkenn' ich meine Pappenheimer.

### Gefreiter.

Und dies entbietet dir dein Regiment: Ist's deine Absicht bloß, dies Kriegesscepter, Das dir gebührt, bas dir der Kaiser hat Bertraut, in beinen Händen zu bewahren. Destreichs rechtschaffner Feldhauptmann zu sein, So wollen wir dir beistehn und dich schitzen Bei beinem guten Rechte gegen jeden --Und wenn die andern Regimenter alle Sich von dir wenden, wollen wir allein Dir tren sein, unser Leben für dich lassen. Denn das ist unsre Reiterpflicht, daß wir Umkommen lieber, als dich sinken lassen. Wenn's aber so ist, wie des Kaisers Brief Besagt, wenn's wahr ist, daß du uns zum Feind Treuloser Weise willst hinüber führen, Was Gott verhüte! ja, so wollen wir Dich auch verlassen und dem Brief gehorchen.

Wallenstein.

Hört, Kinder —

### Gefreiter.

Braucht nicht viel Worte. Sprich Ja oder Nein, so sind wir schon zufrieden. Wallenstein.

Sört an. Ich weiß, daß ihr verständig seid, Selbst prüft und denkt und nicht der Heerde solgt. Drum hab' ich euch, ihr wißt's, auch ehrenvoll Stets unterschieden in der Heereswoge; Denn nur die Fahnen zählt der schnelle Blick Des Feldherrn, er bemerkt kein einzeln Haupt, Streng herrscht und blind der eiserne Besehl, Es kann der Mensch dem Menschen hier nichts gelten — So, wißt ihr, hab' ich's nicht mit euch gehalten; Wie ihr euch selbst zu fassen angesangen Im rohen Handwerk, wie von euren Stirnen Der menschliche Gedanke mir geleuchtet, Hab' ich als freie Männer euch behandelt, Der eignen Stimme Recht euch zugestanden —

### Gefreiter.

Ja, würdig hast du stets mit uns versahren, Mein Feldherr, uns geehrt durch dein Vertraun, Uns Gunst erzeigt vor allen Regimentern. Bir solgen auch dem großen Hausen nicht, Du siehst's! Wir wollen treulich bei dir halten. Sprich nur ein Wort, dein Wort soll uns genügen, Daß es Verrath nicht sei, worauf du sinnst, Daß du das Heer zum Feind nicht wollest sühren.

### Wallenstein.

Mich, mich verräth man! Aufgeopfert hat mich Der Raiser meinen Feinden, fallen muß ich, Wenn meine braven Truppen mich nicht retten. Euch will ich mich rertrauen — Euer Herz Sei meine Festung! Seht, auf diese Brust Zielt man! Nach diesem greisen Haupte! — Das Ist span'sche Dankbarkeit; das haben wir Für jene Mordschlacht auf der alten Beste, Auf Lütens Ebnen! Darum warfen wir Die nackte Bruft ber Partisan' entgegen; Drum machten wir die eisbedeckte Erde, Den harten Stein zu unserm Pfühl. Rein Strom War uns zu schnell, kein Wald zu undurchdringlich, Wir folgten jenem Mansfeld unverdroffen Durch alle Schlangenkrümmen seiner Flucht, Ein ruheloser Marsch war unser Leben, Und wie des Windes Sausen, heimathsos, Durchstürmten wir die friegbewegte Erde. Und jetzt, da wir die schwere Wassenarbeit, Die undankbare, fluchbeladene, gethan, Mit unermüdet treuem Arm des Krieges Last Gewälzt, soll dieser kaiserliche Jüngling Den Frieden leicht wegtragen, soll den Delzweig,

Die wohlverdiente Zierde unsers Haupts, Sich in die blonden Knabenhaare flechten — Gefreiter.

Das soll er nicht, so lang wir's hindern können. Niemand, als du, der ihn mit Ruhm geführt, Soll diesen Krieg, den fürchterlichen, enden. Du führtest uns heraus ins blut'ge Feld Des Todes, du, kein andrer, sollst uns fröhlich Heimführen in des Friedens schöne Fluren, Der langen Arbeit Früchte mit uns theilen — Wallenstein.

Wie? Denkt ihr, euch im späten Alter endlich Der Früchte zu erfreuen? Glaubt das nicht. Ihr werdet dieses Kampfes Ende nimmer Erblicken! dieser Krieg verschlingt uns alle. Destreich will keinen Frieden: darum eben, Weil ich den Frieden suche, muß ich fallen. Was kümmert's Destreich, ob der lange Krieg Die Heere aufreibt und die Welt verwüstet, Es will nur wachsen stets und Land gewinnen. Ihr seid gerührt — Ich seh' den edeln Zorn Aus euren friegerischen Augen bligen. D daß mein Geist euch jetzt beseelen möchte, Rühn, wie er einst in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beistehn, wollt mich mit den Waffen Bei meinem Rechte schützen — das ist edelmüthig! Doch denket nicht, daß ihr's vollenden werdet. Das kleine Heer! Bergebens werdet ihr Für euren Feldherrn euch geopfert haben.

(Zutraulich.)

Nein! Laßt uns sicher gehen, Freunde suchen, Der Schwede sagt uns Hilse zu, laßt uns Zum Schein sie nutzen, bis wir, beiden surchtbar, Europens Schicksal in den Händen tragen Und der erfreuten Welt aus unserm Lager Den Frieden schön bekränzt entgegen führen.

### Gefreiter.

So treibst du's mit dem Schweden nur zum Schein? Du willst den Kaiser nicht verrathen, willst uns Nicht schwedisch machen? Sieh, das ist's allein, Was wir von dir verlangen zu erfahren.

## Wallenstein.

Was geht der Schwed' mich an? Ich hass' ihn, wie Den Pfuhl der Hölle, und mit Gott gedenk' ich ihn Bald über seine Ostsee heimzujagen. Mir ist's allein ums Ganze. Seht! Ich hab' Ein Herz, der Jammer dieses deutschen Volks erbarmt mich. Ihr seid gemeine Männer nur; doch denkt Ihr nicht gemein, ihr scheint mir's werth vor andern, Daß ich ein traulich Wörtlein zu euch rede — Seht! Fünfzehn Jahr' schon brennt die Kriegesfacel, Und noch ist nirgends Stillstand. Schwed' und Deutscher! Papist und Lutheraner! Reiner will Dem andern weichen! Jede Hand ist wider Die andre! Alles ist Partei und nirgends Rein Richter! Sagt, wo soll das enden? Wer Den Knäul entwirren, der, sich endlos selbst Vermehrend, wächst — Er muß zerhauen werden. Ich fühl's, daß ich der Mann des Schicksals bin, Und hoff's mit eurer Hilfe zu vollführen.

# Sechzehnter Auftritt.

Buttler. Vorige.

Buttler (in Eiser). Das ist nicht wohl gethan, mein Feldherr! Wallenstein.

Mas?

Buttler.

Das muß uns schaden bei den Gutgesinnten.

Wallenstein.

Was denn?

Buttler.

Es heißt den Aufruhr öffentlich erklären! Wallenstein.

Was ist es denn?

Buttler.

Graf Terzkys Regimenter reißen Den kaiserlichen Abler von den Fahnen Und pflanzen deine Zeichen auf.

Gefreiter (zu den Kürassieren).

Rechts um!

Wallenstein.

Berflucht sei dieser Rath und wer ihn gab!
(Zu den Kürassieren, welche abmarschieren.)
Halt, Kinder, halt — Es ist ein Jrrthum — Hört —
Und streng will ich's bestrasen — Hört doch! Bleibt!
Sie hören nicht. (Zu IIo.) Geh nach, bedeute sie,
Bring' sie zurück, es koste, was es wolle. (Iso eist hinaus.)
Das stürzt uns ins Berderben — Buttler! Buttler!
Jhr seid mein böser Dämon, warum mußtet ihr's
In ihrem Beisein melden! — Alles war
Auf gutem Beg — sie waren halb gewonnen —
Die Kasenden, mit ihrer unbedachten
Dienstsertigkeit! O grausam spielt das Glück
Mit mir! Der Freunde Eiser ist's, der mich
Zu Grunde richtet, nicht der Haß der Feinde.

## Siebzehnter Auftritt.

Vorige. Die Herzogin stürzt ins Zimmer. Ihr folgt Thekla und die Gräfin. Dann Illo.

herzogin.

O Albrecht! Was hast du gethan!

Wallenstein.

Nun das noch!

Gräfin.

Verzeih' mir, Bruder. Ich vermocht' es nicht, Sie wissen alles.

herzogin.

Was hast du gethan!

Gräfin (zu Terzen).

Ist keine Hoffnung mehr? Ist alles denn Verloren?

Terzkn.

Alles. Prag ist in des Kaisers Hand, Die Regimenter haben neu gehuldigt.

Gräfin.

Heimtückischer Octavio! — Und auch Graf Max ist fort?

Terzkn.

Wo sollt' er sein? Er ist

Mit seinem Vater über zu dem Kaiser.

(Thekla stürzt in die Arme ihrer Mutter, das Gesicht an ihrem Busen verbergend.)

herzogin (sie in die Arme schließend).

Unglücklich Kind! Unglücklichere Mutter!

Wallenstein (bei Seite gebeno mit Terzen).

Laß einen Reisewagen schnell bereit sein Im Hinterhofe, diese wegzubringen.

(Auf die Frauen zeigend.)

Der Schersenberg kann mit, der ist uns treu, Nach Eger bringt er sie, wir folgen nach.

(Bu Illo, der wiederkommt.)

Du bringst sie nicht zurück?

Illo.

Hörst du den Auflauf?

Das ganze Corps der Pappenheimer ist Im Anzug. Sie verlangen ihren Oberst, Den Max, zurück, er sei hier auf dem Schloß, Behaupten sie, du haltest ihn mit Zwang, Und wenn du ihn nicht losgeb'st, werde man Ihn mit dem Schwerte zu befreien wissen. (Alle stehen erstaunt.)

Terzkn.

Was soll man daraus machen?

Wallenstein.

Sagt' ich's nicht?

O mein wahrsagend Herz! Er ist noch hier. Er hat mich nicht verrathen, hat es nicht Vermocht — Ich habe nie daran gezweifelt.

Gräfin.

Ist er noch hier, o dann ist alles gut, Dann weiß ich, was ihn ewig halten soll! (Thekla umarmend.)

Terzky.

Es kann nicht sein. Bedenke doch! Der Alte Hat uns verrathen, ist zum Kaiser über, Wie kann er's wagen, hier zu sein? Illo (zum Wallenstein).

Den Jagdzug,

Den du ihm kürzlich schenktest, sah ich noch Vor wenig Stunden übern Markt wegführen.

Gräfin.

D Nichte, bann ist er nicht weit!

Thekla

(hat den Blick nach der Thure geheftet und ruft lebhaft).

Da ist er!

## Achtzehnter Auftritt.

Die Borigen. Mar Piccolomini.

Max

(mitten in ben Saal tretend).

Ja! Ja! Da ist er! Ich vermag's nicht länger, Mit leisem Tritt um dieses Haus zu schleichen, Den günst'gen Augenblick verstohlen zu Erlauern — Dieses Harren, diese Angst Geht über meine Kräfte!

(Auf Thekla zugehend, welche sich ihrer Mutter in die Arme geworfen.)
D sich mich an! Sieh nicht weg, holder Engel!
Bekenn' es frei vor allen. Fürchte niemand.
Es höre, wer es will, daß wir uns lieben.
Wozu es noch verbergen? Das Geheimniß
Ist für die Glücklichen; das Unglück braucht,
Das hossnungslose, keinen Schleier mehr,
Frei, unter tausend Sonnen kann es tandeln.

(Er bemerkt die Gräfin, welche mit frohlockendem Gesicht auf Thekla blickt.) Nein, Base Terzky, seht mich nicht erwartend, Nicht hossend an! Ich komme nicht, zu bleiben. Abschied zu nehmen, komm' ich — Es ist aus. Ich muß, muß dich verlassen, Thekla — muß! Doch deinen Haß kann ich nicht mit mir nehmen. Nur einen Blick des Mitleids gönne mir, Sag', daß du mich nicht hassest. Sag' mir's, Theksa.

(Indem er ihre Hand faßt, heftig bewegt.) O Gott! — Gott! ich kann nicht von dieser Stelle. Ich kann es nicht — kann diese Hand nicht lassen. Sag', Thekla, daß du Mitleid mit mir hast, Dich selber überzeugst, ich kann nicht anders.

(Thekla, seinen Blick vermeidend, zeigt mit der Hand auf ihren Bater; er wendet sich nach dem Herzog um, den er jest erst gewahr wird.)

Du hier? — Nicht du bist's, den ich hier gesucht. Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen. Ich hab' es nur mit ihr allein. Hier will ich Bon diesem Herzen freigesprochen sein, An allem andern ist nichts mehr gelegen.

### Wallenstein.

Denkst du, ich soll der Thor sein und dich ziehen lassen Und eine Großmuthsseene mit dir spielen? Dein Vater ist zum Schelm an mir geworden, Du bist mir nichts mehr, als sein Sohn, sollst nicht Umsonst in meine Macht gegeben sein. Dent' nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werde, Die er so ruchlos hat verletzt. Die Zeiten Der Liebe sind vorbei, der zarten Schonung, Und Haß und Rache kommen an die Reihe. Ich kann auch Unmensch sein, wie er.

#### Max.

Du wirst mit mir versahren, wie du Macht hast. Wohl aber weißt du, daß ich deinem Zorn Nicht trope, noch ihn fürchte. Was mich hier Zurückhält, weißt du!

(Thekla bei der Sand fassend.) Sieh! Alles — alles wollt' ich dir verdanken, Das Loos der Seligen wollt' ich empfangen Uns beiner väterlichen Hand. Du hast's Zerstört; doch daran liegt dir nichts. Gleichgültig Trittst du das Glück der Deinen in den Staub, Der Gott, dem du dienst, ist kein Gott der Gnade. Wie das gemiithlos blinde Element, Das furchtbare, mit dem kein Bund zu schließen, Folgst du des Herzens wildem Trieb allein. Weh benen, die auf dich vertraun, an dich Die sichre Hütte ihres Glückes lehnen, Gelockt von beiner gastlichen Gestalt! Schnell, unverhofft, bei nächtlich stiller Weile Gährt's in dem tück'schen Feuerschlunde, ladet Sich aus mit tobender Gewalt, und weg Treibt über alle Pflanzungen der Menschen Der wilde Strom in grausender Zerstörung.

### Wallenstein.

Du schilderst deines Vaters Herz. Wie du's Beschreibst, so ist's in seinem Eingeweide, In dieser schwarzen Heuchlers Brust gestaltet. O mich hat Höllenkunst getäuscht. Mir sandte Der Abgrund den verstecktesten der Geister, Den lügekundigsten herauf und stellt' ihn Als Freund an meine Seite. Wer vermag

Der Hölle Macht zu widerstehn! Ich zog Den Basilisken auf an meinem Busen; Mit meinem Herzblut nährt' ich ihn, er sog Sich schwelgend voll an meiner Liebe Brüften, Ich hatte nimmer Arges gegen ihn, Weit offen ließ ich des Gedankens Thore Und warf die Schlüssel weiser Vorsicht weg Am Sternenhimmel suchten meine Augen, Im weiten Weltenraum den Feind, den ich Im Herzen meines Herzens eingeschlossen. - Wär' ich bem Ferdinand gewesen, was Octavio mir war — Ich hätt' ihm nie Krieg angekündigt — nie hätt' ich's vermocht. Er war mein strenger Herr nur, nicht mein Freund, Nicht meiner Treu' vertraute sich der Kaiser. Krieg war schon zwischen mir und ihm, als er Den Feldherrnstab in meine Hände legte, Denn Krieg ist ewig zwischen List und Argwohn, Nur zwischen Glauben und Vertraun ist Friede. Wer das Vertraun vergiftet, o der mordet Das werdende Geschlecht im Leib der Mutter!

#### Max.

Ich will den Vater nicht vertheidigen.
Weh mir, daß ich's nicht kann!
Unglücklich schwere Thaten sind geschehn,
Und eine Frevelhandlung faßt die andre
In enggeschlossner Kette grausend an.
Doch wie geriethen wir, die nichts verschuldet,
In diesen Kreis des Unglücks und Verbrechens?
Wem brachen wir die Trene? Warum muß
Der Väter Doppelschuld und Frevelthat
Uns gräßlich wie ein Schlangenpaar umwinden?
Warum der Väter unversöhnter Haß
Unch uns, die Liebenden, zerreißend scheiden?

(Er umschlingt Thekla mit heftigem Schmerz.)

### Wallenstein

(hat den Blick schweigend auf ihn geheftet und nahert fich jest). Max, bleibe bei mir. — Geh nicht von mir, Max! Sieh, als man dich im Prag'schen Winterlager Ins Zelt mir brachte, einen garten Knaben, Des deutschen Winters ungewohnt, die Hand War dir erstarrt an der gewichtigen Fahne, Du wolltest männlich sie nicht lassen, damals nahm ich Dich auf, bedeckte dich mit meinem Mantel, Ich selbst war deine Wärterin, nicht schämt' ich Der kleinen Dienste mich, ich pflegte beiner Mit weiblich sorgender Geschäftigkeit, Bis du, von mir erwärmt, an meinem Herzen, Das junge Leben wieder freudig fühltest. Wann hab' ich seitdem meinen Sinn verändert? Ich habe viele Tausend reich gemacht, Mit Ländereien sie beschenkt, belohnt Mit Ehrenstellen — dich hab' ich geliebt, Mein Herz, mich selber hab' ich dir gegeben. Sie alle waren Fremdlinge, du warst Das Kind des Hauses — Max, du kannst mich nicht verlassen! Es kann nicht sein, ich mag's und will's nicht glauben, Daß mich der Max verlassen kann.

Max.

O Gott!

### Wallenstein.

Ich habe dich gehalten und getragen Von Kindesbeinen an — Was that dein Vater Für dich, das ich nicht reichlich auch gethan? Ein Liebesnetz hab' ich um dich gesponnen, Zerreiß' es, wenn du kannst — Du bist an mich Geknüpft mit jedem zarten Seelenbande, Mit jeder heil'gen Fessel der Natur, Die Menschen an einander ketten kann. Geh hin, verlaß mich, diene deinem Kaiser, Laß dich mit einem goldnen Gnadenkettlein, Mit seinem Widdersell dafür belohnen, Daß dir der Freund, der Bater deiner Jugend, Daß dir das heiligste Gefühl nichts galt.

Max (in heftigem Kampf). O Gott! Wie kann ich anders? Muß ich nicht? Mein Eid — die Pflicht —

### Wallenstein.

Pflicht, gegen wen? Wer bist du?

Wenn ich am Kaiser unrecht handle, ist's Mein Unrecht, nicht das deinige. Gehörst Du dir? Bist du bein eigener Gebieter, Stehst frei da in der Welt, wie ich, daß du Der Thäter deiner Thaten könntest sein? Auf mich bist du gepflanzt, ich bin dein Kaiser, Mir angehören, mir gehorchen, das Ist beine Ehre, bein Naturgesetz. Und wenn der Stern, auf dem du lebst und wohnst, Aus seinem Gleise tritt, sich brennend wirft Auf eine nächste Welt und sie entzündet, Du kannst nicht wählen, ob du folgen willst, Fort reißt er dich in seines Schwunges Kraft Sammt seinem Ring und allen seinen Monden. Mit leichter Schuld gehst du in diesen Streit, Dich wird die Welt nicht tabeln, sie wird's loben, Daß dir der Freund das Meiste hat gegolten.

# Neunzehnter Auftritt.

Vorige. Neumann.

Wallenstein.

Was gibt's?

Meumann.

Die Pappenheimischen sind abgesessen Und rücken an zu Fuß; sie sind entschlossen Den Degen in der Hand das Haus zu stürmen, Den Grafen wollen sie befrein.

Wallenstein (zu Terzen).

Man soll

Die Ketten vorziehn, das Geschütz aufpflanzen. Mit Kettenkugeln will ich sie empfangen.

(Teraty geht.)

Mir vorzuschreiben mit dem Schwert! Geh, Neumann, Sie sollen sich zurückziehn, augenblicks, Ist mein Besehl, und in der Ordnung schweigend warten, Was mir gefallen wird zu thun.

(Neumann geht ab. 3llo ist ans Fenster getreten.)

Gräfin.

Entlaß ihn!

Ich bitte dich, entlaß ihn!

Illo (am Fenster). Tod und Teufel! Wallenstein.

Was ist's?

Illo.

Aufs Rathhaus steigen sie, das Dach Wird abgedeckt, sie richten die Kanonen Aufs Haus —

Max.

Die Rasenden!

Illo.

Sie machen Anstalt,

Uns zu beschießen —

Herzogin und Gräfin. Gott im Himmel!

Max (zu Wallenstein).

Laß mich

hinunter, sie bedeuten -

Wallenstein. Reinen Schritt!

Max

(auf Thekla und die Herzogin zeigend).

Ihr Leben aber! Deins!

Wallenstein. Was bringst du, Terzky?

# Zwanzigster Auftritt.

Borige. Tergen fommt gurud.

Terzkn.

Botschaft von unsern treuen Regimentern. Ihr Muth sei länger nicht zu bändigen, Sie flehen um Erlaubniß anzugreisen, Vom Prager und vom Mühl=Thor sind sie Herr, Und wenn du nur die Losung wolltest geben, So könnten sie den Feind im Rücken fassen, Ihn in die Stadt einkeilen, in der Enge Ver Straßen leicht ihn überwältigen.

Illo.

Die Buttlerischen halten treu zu uns, Wir sind die größre Zahl und werfen sie Und enden hier in Pilsen die Empörung.

Wallenstein.

Soll diese Stadt zum Schlachtgefilde werden, Und brüderliche Zwietracht, seueraugig, Durch ihre Straßen losgelassen toben? Dem tauben Erimm, der keinen Führer hört, Soll die Entscheidung übergeben sein? Hier ist nicht Raum zum Schlagen, nur zum Würgen; Die losgebundnen Furien der Wuth Ruft keines Herrschers Stimme mehr zurück. Wohl, es mag sein! Ich hab' es lang bedacht, So mag sich's rasch und blutig denn entladen.

(Zu Max gewendet.)

Wie ist's? Willst du den Gang mit mir versuchen? Freiheit zu gehen hast du. Stelle dich Mir gegenüber. Führe sie zum Kamps. Den Krieg verstehst du, hast bei mir etwas Gelernt, ich darf des Gegners mich nicht schämen, Und keinen schönern Tag erlebst du, mir Die Schule zu bezahlen.

Gräfin.

Ist es dahin

Gekommen? Vetter! Vetter! könnt ihr's tragen?

Max.

Die Regimenter, die mir anvertraut sind, Dem Kaiser treu hinwegzusühren, hab' ich Gelobt; dies will ich halten oder sterben. Mehr fordert keine Pflicht von mir. Ich sechte Nicht gegen dich, wenn ich's vermeiden kann, Denn auch dein seindlich Haupt ist mir noch heilig.

(Es geschehn zwei Schuffe. Illo und Terzfy eilen ans Fenster.;

Wallenstein.

Was ist das?

Terzkn.

Er stürzt.

Wallenstein.

Stürzt! Wer?

Illo.

Die Tiefenbacher thaten

Den Schuß.

Wallenstein.

Auf wen?

Illo.

Auf diesen Neumann, den

Du schicktest -

Wallenstein (auffahrend). Tod und Tenjel! So will ich —

(Will gehen.)

Terzky.

Dich ihrer blinden Wuth entgegenstellen?

herzogin und Gräfin.

Um Gotteswillen nicht!

3110.

Jest nicht, mein Feldherr! Gräfin.

O halt' ihn! halt' ihn!

Wallenstein.

Laßt mich!

Max.

Thu' es nicht,

Jeht nicht. Die blutig rasche That hat sie In Wuth gesetzt, erwarte ihre Rene —

Wallenstein.

Hinweg! Zu lange schon hab' ich gezandert. Das konnten sie sich freventlich erkühnen, Weil sie mein Angesicht nicht sahn — Sie sollen Mein Antlitz sehen, meine Stimme hören — Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht Ihr Feldherr und gefürchteter Gebieter? Laß sehn, ob sie das Antlitz nicht mehr kennen, Das ihre Sonne war in dunkler Schlacht. Es braucht der Wassen nicht. Ich zeige mich Vom Altan dem Rebellenheer, und schnell Bezähmt, gebt Acht, kehrt der empörte Sinn Ins alte Bette des Gehorsams wieder.

(Er geht. 3hm folgen 300, Terzen und Buttler.)

## Einundzwanzigster Auftritt.

Grafin. Herzogin. Max und Thekla.

Gräfin (zur herzogin).

Wenn sie ihn sehn — Es ist noch Hoffnung, Schwester.

herzogin.

Hoffnung! ich habe keine.

#### Max

(ber mahrend des letten Auftritts in einem sichtbaren Kampf von ferne gestanden, tritt naber).

Das ertrag' ich nicht.

Ich fam hieher mit sest entschiedner Seele,
Ich glaubte, recht und tadelloß zu thun,
Und muß hier stehen, wie ein Hassenswerther,
Ein roh Unmenschlicher, vom Fluch belastet,
Vom Abscheu aller, die mir theuer sind,
Unwürdig schwer bedrängt die Lieben sehn,
Die ich mit einem Wort beglücken kann —
Das Herz in mir empört sich, es erheben
Zwei Stimmen streitend sich in meiner Brust,
In mir ist Nacht, ich weiß das Rechte nicht zu wählen.
O wohl, wohl hast die wahr geredet, Vater,
Zu viel vertraut' ich auf das eigne Herz,
Ich stehe wankend, weiß nicht, was ich soll.

#### Gräfin.

Sie wissen's nicht? Ihr Herz sagt's Ihnen nicht?

So will ich's Ihnen sagen!

Ihr Bater hat den schreienden Verrath

An uns begangen, an dis Türsten Haupt

Gefrevelt, uns in Schmach gestürzt, daraus

Ergibt sich flar, was Sie, sein Sohn, thun sollen:

Gutmachen, was der Schändliche verbrochen,

Ein Beispiel aufzustellen srommer Tren,

Daß nicht der Name Piccolomini

Schiller, Wallenstein.

Ein Schandlied sei, ein ew'ger Fluch im Haus Der Wallensteiner.

#### Max.

Wo ist eine Stimme Der Wahrheit, der ich folgen darf? Uns alle Bewegt der Wunsch, die Leidenschaft. Daß jetzt Ein Engel mir vom Himmel niederstiege, Das Nechte mir, das unverfälschte, schöpfte Um reinen Lichtquell mit der reinen Hand!

(Indem seine Augen auf Thekla fallen.) Wie? Such' ich diesen Engel noch? Erwart' ich Noch einen andern?

> (Er nähert sich ihr, den Arm um sie schlagend.) Hier, auf dieses Herz,

Das unsehlbare, heilig reine, will Ich's legen, deine Liebe will ich fragen, Die nur den Glücklichen beglücken kann, Vom unglückselig Schuldigen sich wendet. Kannst du mich dann noch lieben, wenn ich bleibe? Erkläre, daß du's kannst, und ich bin euer.

Gräfin (mit Bedeutung).

Bedenkt —

Max (unterbricht sie). Bedenke nichts. Sag', wie du's fühlst. Gräfin.

An euren Vater denkt —

Max (unterbricht sie). Nicht Friedlands Tochter,

Ich frage dich, dich, die Geliebte, frag! ich! Es gilt nicht eine Krone zu gewinnen, Das möchtest du mit klugem Geist bedenken. Die Ruhe deines Freundes gilt's, das Glück Von einem Tausend tapfrer Heldenherzen, Die seine That zum Muster nehmen werden. Soll ich dem Kaiser Eid und Pflicht abschwören? Soll ich ins Lager des Octavio Die vatermörderische Rugel senden? Denn wenn die Rugel los ist aus dem Lauf, Ist sie kein todtes Werkzeug mehr, sie lebt, Ein Geist fährt in sie, die Erinyen Ergreisen sie, des Frevels Rächerinnen, Und führen tückisch sie den ärgsten Weg.

Thekla.

O Mar —

Max (unterbricht fie).

Mein, übereile dich auch nicht. Ich kenne dich. Dem edeln Herzen könnte Die schwerste Pflicht die nächste scheinen. Nicht Das Große, nur das Menschliche geschehe. Denk', was der Fürst von je an mir gethan. Denk' auch, wie's ihm mein Vater hat vergolten. D auch die schönen, freien Regungen Der Gastlichkeit, der frommen Freundestreue Sind eine heilige Religion dem Herzen, Schwer rächen sie die Schauder der Natur An dem Barbaren, der sie gräßlich schändet. Leg' alles, alles in die Wage, sprich Und laß dein Herz entscheiden.

Thekla.

O das beine

Hat längst entschieden. Folge deinem ersten Gefühl —

Gräfin.

Unglückliche!

Thekla.

Wie könnte das

Das Rechte sein, was dieses zarte Herz Nicht gleich zuerst ergriffen und gefunden? Geh' und erfülle deine Pflicht! Ich würde Dich immer lieben. Was du auch erwählt, Du würdest edel stets und deiner würdig Gehandelt haben — aber Neue soll Nicht deiner Seele schönen Frieden stören.

Max.

So muß ich dich verlassen, von dir scheiden! Thekla.

Wie du dir selbst getreu bleibst, bist du's mir. Uns trennt das Schicksal, unsre Herzen bleiben einig. Ein blut'ger Häß entzweit auf ew'ge Tage Die Häuser Friedland, Piccolomini, Doch wir gehören nicht zu unserm Hause. — Fort! Eile! Eile, beine gute Sache Von unsrer unglückseligen zu trennen. Auf unserm Haupte liegt der Fluch des Himmels, Es ist dem Untergang geweiht. Auch mich Wird meines Vaters Schuld mit ins Verderben Hinabziehn. Traure nicht um mich! Mein Schicksal Wird bald entschieden sein.

(Max faßt sie in die Arme, heftig bewegt. Man hört hinter der Scene ein lautes, wildes, langverhallendes Geschrei: "Vivat Ferdinandus!" von kriegerischen Instrumenten begleitet. Max und Thekla halten einander unbeweglich in den Armen.)

# Zweiundzwanzigster Auftritt.

Vorige. Terzky.

Gräfin (ihm entgegen).

Was war das? Was bedeutete das Rufen? Terzkn.

Es ist vorbei, und alles ist verloren.

Gräfin.

Wie? und sie gaben nichts auf seinen Anblick? Terzky.

Nichts. Alles war umsonst.

Herzogin.

Sie riefen Vivat.

Terzky.

Dem Kaiser.

Gräfin.

D die Pflichtvergessenen!

Terzkn.

Man ließ ihn nicht einmal zum Worte kommen. Als er zu reden anfing, sielen sie Mit kriegerischem Spiel betäubend ein. — Hier kommt er.

## Dreiundzwanzigster Auftritt.

Vorige. Wallenstein, begleitet von Illo und Buttler. Darauf Kürassiere.

Wallenstein (im Kommen).

Terzky!

Terzkn.

Mein Fürst?

Wallenstein.

Laß unsre Regimenter Sich fertig halten, heut' noch aufzubrechen, Denn wir verlassen Pilsen noch vor Abend.

(Terzky geht ab.)

Buttler —

Buttler.

Mein General!

Wallenstein.

Der Kommandant zu Eger Ist euer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich Durch einen Eilenden, er soll bereit sein, Uns morgen in die Festung einzunehmen — Ihr folgt uns selbst mit eurem Regiment.

Buttler.

Es soll geschehn, mein Feldherr.

### Wallenstein

(tritt zwischen Max und Thekla, welche sich während dieser Zeit fest umschlungen gehalten).

Scheibet!

#### Max.

Gott!

(Kürassiere mit gezogenem Gewehr treten in den Saal und sammeln sich im Hintergrunde. Zugleich hört man unten einige muthige Passagen aus dem Pappenheimer Marsch, welche dem Max zu rufen scheinen.)

Wallenstein (zu den Ruraffieren).

Hier ist er. Er ist frei. Ich halt' ihn nicht mehr. (Er steht abgewendet und so, daß Max ihm nicht beikommen, noch sich dem Fräulein nähern kann.)

#### Max.

Du hassest mich, treibst mich im Zorn von dir. Zerreißen soll das Band der alten Liebe, Nicht sanst sich lösen, und du willst den Riß, Den schmerzlichen, mir schmerzlicher noch machen! Du weißt, ich habe ohne dich zu leben Noch nicht gelernt — In eine Wüste geh' ich Hinaus, und alles, was mir werth ist, alles Bleibt hier zurück — D wende deine Augen Nicht von mir weg! Noch einmal zeige mir Dein ewig theures und verehrtes Antlit! Verstoß' mich nicht —

(Er will seine Hand fassen. Wallenstein zieht sie zurud. Er wendet sich an die Gräfin.)

Ist hier kein andres Auge,

Das Mitleid für mich hätte — Base Terzky —

(Sie wendet sich von ihm; er kehrt sich zur Herzogin.)

Chrwürd'ge Mutter —

### gerzogin.

Gehn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft — So können Sie uns einst Ein treuer Freund, ein guter Engel werden Am Thron des Kaisers.

#### Max.

Hoffnung geben Sie mir,

Sie wollen mich nicht ganz verzweifeln lassen. D täuschen Sie mich nicht mit leerem Blendwerk! Mein Unglück ist gewiß, und Dank dem Himmel! Der mir ein Mittel eingibt, es zu enden.

(Die Kriegsmusik beginnt wieder. Der Saal füllt sich mehr und mehr mit Bewaffneten an. Er sieht Buttlern dastehn.)

Ihr auch hier, Oberst Buttler — Und ihr wollt mir Nicht folgen? — Wohl! Bleibt eurem neuen Herrn Getreuer, als dem alten. Kommt! Versprecht mir, Die Hand gebt mir darauf, daß ihr sein Leben Beschützen, unverletzlich wollt bewahren.

(Buttler verweigert seine Hand.)

Des Kaisers Acht hängt über ihm und gibt Sein fürstlich Haupt jedwedem Mordknecht preis, Der sich den Lohn der Blutthat will verdienen; Jetzt thät' ihm eines Freundes fromme Sorge, Der Liebe treues Auge noth — und die Ich scheidend um ihn seh' —

(Zweideutige Blide auf Ilo und Buttler richtend.)

Illo.

Sucht die Verräthe

In eures Vaters, in des Gallas Lager. Hier ist nur einer noch. Geht und besreit uns Von seinem hassenswürd'gen Anblick. Geht.

(Max versucht es noch einmal, sich der Thekla zu nähern. Wallenstein verhindert es. Er steht unschlüssig, schmerzvoll; indeß füllt sich der Saal immer mehr und mehr, und die Hörner ertönen unten immer auffordernder und in immer kürzeren Pausen.)

#### Max.

Blast! Blast! — D wären es die schwed'schen Hörner, Und ging's von hier gerad' ins Feld des Todes, Und alle Schwerter, alle, die ich hier Entblößt muß sehn, durchdrängen meinen Busen! Was wollt ihr? Kommt ihr, mich von hier hinweg Zu reißen? — O treibt mich nicht zur Verzweiflung! Thut's nicht! Ihr könntet es bereun!

(Der Saal ist ganz mit Bewassneten ersüllt.) Noch mehr — Es hängt Gewicht sich an Gewicht, Und ihre Masse zieht mich schwer hinab. — Bedenket, was ihr thut. Es ist nicht wehlgethan, Zum Führer den Verzweiselnden zu wählen. Ihr reißt mich weg von meinem Glück, wohlan, Der Nachegöttin weih' ich eure Scelen! Ihr habt gewählt zum eigenen Verderben, Wer mit mir geht, der sei bereit zu sterben! Indem er sich nach dem Hintergrunde wendet, entsteht eine rasche Bewegung unter den Kürasseren, sie umgeben und begleiten ihn in wildem Tunnult. Wallenstein bleibt unbeweglich, Thekla sinkt in ihrer Mutter Arme. Der Vor-



bang fällt.).

# Vierter Aufzug.

In des Bürgermeifters Saufe gu Eger.



## . Erster Auftritt.

Buttler, der eben anlangt. Er ist herein. Ihn führte sein Verhängniß. Der Rechen ist gesallen hinter ihm, Und wie die Brücke, die ihn trug, beweglich Sich niederließ und schwebend wieder hob, Ist jeder Nettungsweg ihm abgeschnitten. Dis hieher, Friedland, und nicht weiter! sagt Die Schicksalsgöttin. Aus der böhmischen Erde Erhub sich dein bewundert Meteor, Weit durch den Himmel einen Glanzweg ziehend, Und hier an Böhmens Grenze muß es sinken!

— Du hast die alten Fahnen abgeschworen,

Verblendeter, und traust dem alten Glück! Den Krieg zu tragen in des Kaisers Länder, Den heil'gen Herd der Laren umzustürzen, Vewaffnest du die frevelhafte Hand. Nimm dich in Acht! dich treibt der böse Geist Der Nache — daß dich Rache nicht verderbe!

## 3meiter Auftritt.

Buttler und Gordon.

#### Gordon.

Seid ihr's? — D wie verlangt mich, euch zu hören. Der Herzog ein Verräther! D mein Gott! Und flüchtig! Und sein fürstlich Haupt geächtet! Ich bitt' euch, General, sagt mir ausführlich, Wie alles dies zu Pilsen sich begeben?

## Buttler.

Ihr habt den Brief erhalten, den ich euch Durch einen Eisenden vorausgesendet?

#### Gordon.

Und habe tren gethan, wie ihr mich hießt, Die Festung unbedenklich ihm geöfsnet, Denn mir besichtt ein kaiserlicher Brief, Nach eurer Ordre blindlings mich zu fügen. Jedoch verzeiht! als ich den Fürsten selbst Nun sah, da sing ich wieder an zu zweiseln. Denn wahrlich! nicht als ein Geächteter Trat Herzog Friedland ein in diese Stadt. Von seiner Stirne leuchtete wie sonst Des Herrschers Majestät, Gehorsam fordernd, Und ruhig, wie in Tagen guter Ordnung, Nahm er des Amtes Rechenschaft mir ab. Leutselig macht das Mißgeschick, die Schuld, Und schmeichelnd zum geringern Manne pflegt Gefallner Stolz herunter sich zu beugen; Doch sparsam und mit Würde wog der Fürst Mir jedes Wort des Beifalls, wie der Herr Den Diener lobt, der seine Pflicht gethan.

#### Buttler.

Wie ich euch schrieb, so ist's genau geschehn. Es hat der Fürst dem Feinde die Armee Verkauft, ihm Prag und Eger öffnen wollen. Verlassen haben ihn auf dies Gerücht Die Regimenter alle bis auf fünse, Die Terzky'schen, die ihm hieher gefolgt. Die Acht ist ausgesprochen über ihn, Und ihn zu liefern, sebend oder todt, Ist jeder treue, Diener ausgesordert.

#### Cordon.

Verräther an dem Kaiser — solch ein Herr!
So hochbegabt! D was ist Menschengröße!
Ich sagt' es ost: das kann nicht glücklich enden;
Zum Fallstrick ward ihm seine Größ' und Macht
Und diese dunkelschwankende Gewalt.
Denn um sich greist der Mensch, nicht darf man ihn
Der eignen Mäßigung vertraun. Ihn hält
In Schranken nur das deutliche Gesetz
Und der Gebräuche tiefgetretne Spur.
Doch unnatürlich war und neuer Art
Die Kriegsgewalt in dieses Mannes Händen;
Dem Kaiser selber stellte sie ihn gleich,
Der stolze Geist verlernte sich zu beugen.
D Schad' um solchen Mann! denn keiner möchte
Da seste stehen, mein' ich, wo er siel.

## Buttler.

Spart eure Klagen, bis er Mitleid braucht, Denn jetzt noch ist der Mächtige zu fürchten. Die Schweden sind im Anmarsch gegen Eger, Und schnell, wenn wir's nicht rasch entschlossen hindern, Wird die Vereinigung geschehn. Das darf nicht sein! Es darf der Fürst nicht freien Fußes mehr Aus diesem Platz, denn Ehr' und Leben hab' ich Verpfändet, ihn gefangen hier zu nehmen, Und euer Beistand ist's, auf den ich rechne.

#### Gordon.

Dhätt' ich nimmer diesen Tag gesehn! Aus seiner Hand empfing ich diese Würde, Er selber hat dies Schloß mir anvertraut, Das ich in seinen Kerker soll verwandeln. Wir Subalternen haben keinen Willen; Der freie Mann, der mächtige, allein Sehorcht dem schönen menschlichen Gefühl. Wir aber sind nur Schergen des Gesetzes, Des grausamen; Gehorsam heißt die Tugend, Um die der Niedre sich bewerben darf.

## Buttler.

Laßt euch das enggebundene Vermögen Nicht leid thun. Wo viel Freiheit, ist viel Jrrthum, Doch sicher ist der schmale Weg der Pflicht.

## Cordon.

So hat ihn alles denn verlassen, sagt ihr? Er hat das Glück von Tausenden gegründet, Denn königlich war sein Gemüth, und stets Zum Geben war die volle Hand geöffnet — (Mit einem Seitenblick auf Buttlern.)

Vom Stanke hat er Manchen aufgelesen, Zu hoher Ehr' und Würden ihn erhöht Und hat sich keinen Freund damit, nicht einen Erkauft, der in der Noth ihm Farke hielt!

## Buttler.

Hier lebt ihm einer, den er kaum gehofft.

#### Gordon.

Ich hab' mich keiner Gunst von ihm erfreut. Fast zweist' ich, ob er je in seiner Größe Sich eines Jugendfreunds erinnert hat — Denn fern von ihm hielt mich der Dienst, sein Auge Verlor mich in den Mauern dieser Burg, Wo ich, von seiner Gnade nicht erreicht, Das freie Herz im Stillen mir bewahrte. Denn als er mich in dieses Schloß gesetzt, War's ihm noch Ernst um seine Pflicht; nicht sein Vertrauen täusch' ich, wenn ich treu bewahre, Was meiner Treue übergeben ward.

#### Buttler.

So sagt, wollt ihr die Acht an ihm vollziehn, Mir eure Hilse leihn, ihn zu verhaften?

#### Gordon

(nach einem nachbenklichen Stillschweigen, kummervoll). Ist es an dem — verhält sich's, wie ihr sprecht — Hat er den Kaiser, seinen Herrn, verrathen, Das Heer verkauft, die Festungen des Landes Dem Reichsseind öffnen wollen — ja, dann ist Nicht Kettung mehr für ihn — Doch es ist hart, Daß unter allen eben mich das Loos Zum Werkzeug seines Sturzes muß erwählen. Denn Pagen waren wir am Hof zu Burgau Zu gleicher Zeit, ich aber war der ältre.

## Buttler.

Ich weiß davon.

### Gordon.

Wohl dreißig Jahre sind's. Da strebte schon Der kühne Muth im zwanzigjähr'gen Jüngling. Ernst über seine Jahre war sein Sinn, Auf große Dinge männlich nur gerichtet. Durch unsre Mitte ging er stillen Geists, Sich selber die Gesellschaft; nicht die Lust, Die kindische, der Knaben zog ihn an; Doch oft ergrifs's ihn plötslich wundersam, Und der geheimnisvollen Brust entsuhr, Sinnvoll und leuchtend, ein Gedankenstrahl, Daß wir uns stannend ansahn, nicht recht wissend, Ob Wahnsinn, ob ein Gott aus ihm gesprochen.

#### Buttler.

Dort war's, wo er zwei Stock hoch niederstürzte, Als er im Fensterbogen eingeschlummert, Und unbeschädigt stand er wieder auf. Von diesem Tag an, sagt man, ließen sich Anwandlungen des Wahnsinns bei ihm spüren.

### Cordon.

Tiefsinn'ger wurd' er, das ist wahr, er wurde Katholisch. Wunderbar hatt' ihn das Wunder Der Rettung umgekehrt. Er hielt sich nun Für ein begünstigt und befreites Wesen, Und keck, wie einer, der nicht straucheln kann, Lief er auf schwankem Seil des Lebens hin. Nachher sührt' uns das Schicksal auseinander Weit, weit; er ging der Größe kühnen Weg Mit schnellem Schritt, ich sah ihn schwindelnd gehn, Ward Graf und Fürst und Herzog und Dictator, Und setzt ist alles ihm zu klein, er streckt Die Hände nach der Königskrone aus, Und stürzt in unermeßliches Verderben!

Buttler.

Brecht ab. Er kommt.

## Dritter Auftritt.

Wallenstein im Gespräch mit dem Bürgermeister von Eger. Die Vorigen.

## Wallenstein.

Ihr wart sonst eine freie Stadt? Ich seh', Ihr führt den halben Adler in dem Wappen. Warum den halben nur?

## Bürgermeister.

Wir waren reichsfrei,

Doch seit zweihundert Jahren ist die Stadt Der böhm'schen Kron' verpfändet. Daher rührt's, Daß wir nur noch den halben Adler führen. Der untre Theil ist cancelliert, bis etwa Das Reich uns wieder einlöst.

## Wallenstein.

Ihr verdientet

Die Freiheit. Haltet euch nur brav. Gebt keinem Auswieglervolk Gehör. Wie hoch seid ihr Besteuert?

Bürgermeister (zudt die Achseln).

Daß wir's kaum erschwingen können.

Die Garnison lebt auch auf unsre Rosten.

## Wallenstein.

Ihr sollt erleichtert werden. Sagt mir an, Es sind noch Protestanten in der Stadt?

(Bürgermeister stutt.)

Ja, ja. Ich weiß es. Es verbergen sich noch viele In diesen Mauern — ja! gesteht's nur frei — Ihr selbst — Nicht wahr?

(Firiert ihn mit ben Augen. Burgermeister erschrickt.)

Seid ohne Furcht. Ich hasse

Die Jesuiten — Läg's an mir, sie wären längst Aus Reiches Grenzen — Meßbuch oder Bibel! Mir ist's all eins — Ich hab's der Welt bewiesen — In Glogau hab' ich selber eine Kirch' Den Evangelischen erbauen lassen. — Hört, Bürgermeister — wie ist euer Name?

Bürgermeister.

Pachhälbel, mein erlauchter Fürst.

Wallenstein.

Hört — aber sagt's nicht weiter, was ich euch Jetzt im Vertraun eröffne.

(Ihm die Hand auf die Achsel legend, mit einer gewissen Feierlichkeit.)

Die Erfüllung

Der Zeiten ist gekommen, Bürgermeister. Die Hohen werden fallen, und die Niedrigen Erheben sich — Behaltet's aber bei euch! Die spanische Doppelherrschaft neiget sich Zu ihrem Ende, eine neue Ordnung Der Dinge führt sich ein — Ihr saht doch jüngst Am Himmel die drei Monde?

> Bürgermeister. Mit Entseben.

Wallenstein.

Davon sich zwei in blut'ge Dolchgestalt Verzogen und verwandelten. Nur einer, Der mittlere, blieb stehn in seiner Klarheit.

Bürgermeister.

Wir zogen's auf den Türken.

Wallenstein.

Türken! Was?

Zwei Reiche werden blutig untergehen Im Osten und im Westen, sag' ich euch, Und nur der lutherische Glaub' wird bleiben.

(Er bemerkt die zwei Andern.)

Ein starkes Schießen war ja diesen Abend Zur linken Hand, als wir den Weg hieher Gemacht. Vernahm man's auch hier in der Festung? Cordon.

Wohl hörten wir's, mein General. Es brachte Der Wind den Schall gerad' von Süden her. Buttler.

Von Neustadt oder Weiden schien's zu kommen. Wallenstein.

Das ist der Weg, auf dem die Schweden nahn. Wie stark ist die Besatzung?

Cordon.

Hundert achtzig

Dienstfähige Mann, der Rest sind Juvaliden. Wallenstein.

Und wie viel stehn im Jochimsthal?

Gordon.

Zweihundert

Arkebusierer hab' ich hingeschickt, Den Posten zu verstärken gegen die Schweden. Wallenstein.

Ich lobe eure Vorsicht. An den Werken Wird auch gebaut. Ich sah's bei der Hereinfahrt. Cordon.

Weil uns der Rheingraf jetzt so nah bedrängt, Ließ ich noch zwei Basteien schnell errichten. Wallenstein.

Ihr seid genau in eures Kaisers Dienst. Ich bin mit euch zufrieden, Oberstleutnant.

(Zu Buttlern.)

Der Posten in dem Jochimsthal soll abziehn Sammt allen, die dem Feind entgegenstehn.

(Zu Gordon.)

In euren treuen Händen, Kommandant, Laß ich mein Weib, mein Kind und meine Schwester. Denn hier ist meines Bleibens nicht; nur Briefe Erwart' ich, mit dem Frühesten die Festung Sammt allen Regimentern zu verlassen.

## Vierter Auftritt.

Vorige. Graf Tergen.

Terzkn.

Willsommne Botschaft! Frohe Zeitungen! Wallenstein.

Was bringst du?

Terzkn.

Gine Schlacht ist vorgesallen Bei Neustadt, und die Schweden blieben Sieger.

Wallenstein.

Was sagst du? Woher kommt dir diese Nachricht?

Terzky.

Ein Landmann bracht' es mit von Tirschenreut, Nach Sonnenuntergang hab's angesangen, Ein kaiserlicher Trupp von Tachau her Sei eingebrochen in das schwed'sche Lager, Zwei Stunden hab' das Schießen angehalten, Und tausend Kaiserliche sei'n geblieben, Ihr Oberst mit, mehr wußt' er nicht zu sagen.

Wallenstein.

Wie käme kaiserliches Volk nach Neustadt?. Der Altringer — er müßte Flügel haben — Stand gestern vierzehn Meilen noch von da; Des Gallas Völker sammeln sich zu Fraunberg Und sind noch nicht beisammen. Hätte sich Der Suys etwa so weit vorgewagt? Es kann nicht sein.

(Ilo erscheint.)

Terzkn.

Wir werden's alsbald hören, Denn hier kommt Ilo fröhlich und voll Eile.

# Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Illo.

Illo (zu Wallenstein).

Ein Reitender ist da und will dich sprechen.

Terzkn.

Hat's mit dem Siege sich bestätigt? Sprich! Wallenstein.

Was bringt er? Woher kommt er?

Billo.

Von dem Rheingraf,

Und was er bringt, will ich voraus dir melden. Die Schweden stehn fünf Meilen nur von hier. Bei Neustadt hab' der Piccolomini Sich mit der Reiterei auf sie geworfen, Ein fürchterliches Morden sei geschehn,

Doch endlich hab' die Menge überwältigt, Die Pappenheimer alle, auch der Max,

Der sie geführt — sei'n auf dem Platz geblieben.

Wallenstein.

Wo ist der Bote? Bringt mich zu ihm.

(Will abgehen.)

Indem fturt Fraulein Neubrunn ins Zimmer; ihr folgen einige Bediente, die durch den Saal rennen.

Neubrunn.

Hilfe! Hilfe!

Illo und Terzkn.

Was gibt's?

Alcubrunn.

Das Fräulein!

Wallenstein und Terzky.

Weiß sie's?

Neubrunn.

Sie will sterben.

(Eilt fort.)

(Wallenstein mit Terzth und Illo ihr nach.)

## Sechster Auftritt.

Buttler und Gordon.

Cordon (erstaunt).

Erklärt mir. Was bedeutete der Auftritt? Buttler.

Sie hat den Mann verloren, den sie liebte, Der Piccolomini war's, der umgekommen.

Cordon.

Unglücklich Fräulein!

Buttler.

Ihr habt gehört, was dieser Ilo brachte, Daß sich die Schweden siegend nahn.

Cordon.

Wohl hört' ich's.

Buttler.

Zwölf Regimenter sind sie stark, und fünf Stehn in der Näh', den Herzog zu beschützen. Wir haben nur mein einzig Regiment, Und nicht Zweihundert stark ist die Besatzung.

Cordon.

So ist's.

Buttler.

Nicht möglich ist's, mit so geringer Mannschaft Solch einen Staatsgefangnen zu bewahren.

Gordon.

Das seh' ich ein.

Buttler.

Die Menge hätte bald das kleine Häuflein Entwaffnet, ihn befteit.

Cordon.

Das ist zu fürchten. Buttler (nach einer Pause).

Wißt! Ich bin Bürge worden für den Ausgang, Mit meinem Haupte haft' ich für das seine. Wort muß ich halten, führ's, wohin es will, Und ist der Lebende nicht zu bewahren, So ist — der Todte uns gewiß.

Cordon.

Versteh' ich euch? Gerechter Gott! Ihr könntet — Buttler.

Er darf nicht leben.

Cordon.

Ihr vermöchtet's!

Buttler.

Ihr oder ich. Er sah den letzten Morgen.

Cordon.

Ermorden wollt ihr ihn?

Buttler.

Das ist mein Vorsatz.

Cordon.

Der eurer Treu' vertraut!

Buttler.

Sein boses Schicksal!

Cordon.

Des Feldherrn heilige Person!

Buttler.

Das war er!

Cordon.

O was er war, löscht kein Verbrechen aus! Ohn' Urthel?

Buttler.

Die Vollstreckung ist statt Urthels.

Cordon.

Das wäre Mord und nicht Gerechtigkeit, Denn hören muß sie auch den Schuldigsten.

Buttler.

Klar ist die Schuld, der Kaiser hat gerichtet, Und seinen Willen nur vollstrecken wir. Gordon.

Den blut'gen Spruch muß man nicht rasch vollziehn, Ein Wort nimmt sich, ein Leben nie zurück.

Buttler.

Der hurt'ge Dienst gefällt den Königen.

Cordon.

Zu Henkers Dienst drängt sich kein edler Mann.

Buttler.

Kein muthiger erbleicht vor kühner That.

Cordon.

Das Leben wagt der Muth, nicht das Gewissen.

Buttler.

Was? Soll er frei ausgehn, des Krieges Flamme, Die unauslöschliche, aufs neu entzünden?

Gordon.

Nehmt ihn gefangen, tödtet ihn nur nicht, Greift blutig nicht dem Gnadenengel vor.

Buttler.

Wär' die Armee des Kaisers nicht geschlagen, Möcht' ich lebendig ihn erhalten haben.

Cordon.

O warum schloß ich ihm die Festung auf! Buttler.

Der Ort nicht, sein Verhängniß tödtet ihn.

Cordon.

Auf diesen Wällen wär' ich ritterlich, Des Kaisers Schloß vertheidigend, gesunken.

Buttler.

Und tausend brave Männer kamen um!.

Cordon.

In ihrer Pflicht — das schmückt und ehrt den Mann; Doch schwarzen Mord verfluchte die Natur.

Butiler (eine Schrift hervorlangend).

Hier ist das Manifest, das uns besiehlt, Uns seiner zu bemächtigen. Es ist an euch Gerichtet, wie an mich. Wollt ihr die Folgen tragen, Wenn er zum Feind entrinnt durch unsre Schuld?

Gordon.

Ich, der Ohnmächtige, o Gott!

Buttler.

Nehmt ihr's auf euch! Steht für die Folgen ein! Mag werden draus, was will! Ich leg's auf euch.

Cordon.

O Gott im Himmel!

Buttler.

Wißt ihr andern Rath, Des Kaisers Meinung zu vollziehen? Sprecht! Denn stürzen, nicht vernichten will ich ihn.

Cordon.

O Gott! Was sein muß, seh' ich klar, wie ihr, Doch anders schlägt das Herz in meiner Brust.

Buttler.

Auch dieser Illo, dieser Terzky dürfen Nicht leben, wenn der Herzog fällt.

Cordon.

D nicht um diese thut mir's leid. Sie trieb Ihr schlechtes Herz, nicht die Gewalt der Sterne. Sie waren's, die in seine ruh'ge Brust Den Samen böser Leidenschaft gestreut, Die mit fluchwürdiger Geschäftigkeit Die Unglücksfrucht in ihm genährt — Mag sie Des bösen Dienstes böser Lohn ereilen!

Buttler.

Auch sollen sie im Tod ihm gleich voran. Verabredt ist schon alles. Diesen Abend Bei eines Gastmahls Freuden wollten wir Sie lebend greifen und im Schloß bewahren. Viel kürzer ist es so. Ich geh', sogleich, Die nöthigen Besehle zu ertheilen.

# Siebenter Auftritt.

Vorige. Illo und Terzky.

## Terzkn.

Nun soll's bald anders werden! Morgen ziehn Die Schweden ein, zwölftausend tapfre Krieger.] Dann grad' auf Wien! He! Lustig, Alter! Kein So herb Gesicht zu solcher Freudenbotschaft!

### Illo.

Jetzt ist's an uns, Gesetze vorzuschreiben Und Nach' zu nehmen an den schlechten Menschen, Den schändlichen, die uns verlassen. Einer Hat's schon gebüßt, der Piccolomini. Ging's allen so, die's übel mit uns meinen! Wie schwer trifft dieser Schlag das alte Haupt! Der hat sein ganzes Leben lang sich ab= Gequält, sein altes Grafenhaus zu fürsten, Und jetzt begräbt er seinen einz'gen Sohn!

## Buttler.

Schad' ist's doch um den heldenmüth'gen Jüngling, Dem Herzog selbst ging's nah, man sah es wohl.

## Illo.

Hin Herrn gesiel, es war mein ew'ger Zank, Er hat die Welschen immer vorgezogen. Auch jetzo noch, ich schwör's bei meiner Seele, Säh' er uns alle lieber zehnmal todt, Könnt' er den Freund damit ins Leben rusen.

## Terzkn.

Still, still! Nicht weiter! Laß die Todten ruhn! Hent' gilt es, wer den andern niedertrinkt, Denn euer Regiment will uns bewirthen. Wir wollen eine lust'ge Faßnacht halten, Die Nacht sei einmal Tag, bei vollen Gläsern Erwarten wir die schwed'sche Avantgarde.

Billo.

Ja laßt uns heut' noch guter Dinge sein, Denn heiße Tage stehen uns bevor. Nicht ruhn soll dieser Degen, bis er sich In Desterreich'schem Blute satt gebadet.

Cordon.

Pfui, welche Red' ist das, Herr Feldmarschall, Warum so wüthen gegen euren Kaiser —

### Buttler.

Hofft nicht zu viel von diesem ersten Sieg. Bedenkt, wie schnell des Glückes Rad sich dreht, Denn immer noch sehr mächtig ist der Kaiser.

### Illo.

Der Kaiser hat Soldaten, keinen Feldherrn, Denn dieser König Ferdinand von Ungarn Versteht den Krieg nicht — Gallas? Hat kein Glück Und war von jeher nur ein Heerverderber. Und diese Schlange, der Octavio, Kann in die Fersen heimlich wohl verwunden, Doch nicht in offner Schlacht dem Friedland stehn.

## Terzky.

Nicht fehlen kann's uns, glaubt mir's nur. Das Glück Verläßt den Herzog nicht; bekannt ist's ja, Nur unterm Wallenstein kann Destreich siegen.

## Illo.

Der Fürst wird ehestens ein großes Heer Beisammen haben, alles drängt sich, strömt Herbei zum alten Ruhme seiner Fahnen. Die alten Tage seh' ich wiederkehren, Der Große wird er wieder, der er war. Wie werden sich die Thoren dann ins Aug' Geschlagen haben, die ihn jetzt verließen! Denn Länder schenken wird er seinen Freunden Und treue Dienste kaiserlich belohnen. Wir aber sind in seiner Gunst die Nächsten.

(Zu Gordon.)

Auch eurer wird er dann gedenken, wird euch Aus diesem Neste ziehen, eure Treu' In einem höhern Posten glänzen lassen.

Cordon.

Ich bin vergikligt, verlange höher nicht Hinauf, wo große Höh', ist große Tiefe.

Illo.

Ihr habt hier weiter nichts mehr zu bestellen, Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung. Kommt, Terzky. Es wird Zeit zum Abendessen. Was meint ihr? Lassen wir die Stadt erleuchten, Den Schwedischen zu Ehr', und wer's nicht thut, Der ist ein Spanischer und ein Verräther.

Terzkn.

Laßt das. Es wird dem Herzog nicht gefallen.

Illo.

Was! Wir sind Meister hier, und keiner soll sich Für kaiserlich bekennen, wo wir herrschen.
— Gut' Nacht, Gordon. Laßt euch zum letztenmal Den Platz empsohlen sein, schickt Runden aus, Zur Sicherheit kann man das Wort noch ändern. Schlag Zehn bringt ihr dem Herzog selbst die Schlüssel, Dann seid ihr eures Schließeramtes quitt, Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung.

Tergky (im Abgehen zu Buttler).

Ihr kommt boch auch aufs Schloß?

Buttler.

Zu rechter Zeit.

(Jene gehen ab.)

## Achter Auftritt.

Buttler und Gordon.

Cordon (ihnen nachsehend).

Die Unglückseligen! Wie ahnungslos
Sie in das ausgespannte Mordnetz stürzen
In ihrer blinden Siegestrunkenheit!—
Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Illo,
Der übermüthig freche Bösewicht,
Der sich in seines Kaisers Blut will baden!
Buttler.

Thut, wie er euch befohlen. Schickt Patrouillen Herum, sorgt für die Sicherheit der Festung; Sind jene oben, schließ' ich gleich die Burg, Daß in der Stadt nichts von der That verlaute! **Gordon** (ängstlich).

O eilt nicht so! Erst sagt mir —

Buttler.

The vernahmt's!

Der nächste Morgen schon gehört den Schweden. Die Nacht nur ist noch unser; sie sind schnell, Noch schneller wollen wir sein — Lebet wohl.

Gordon.

Ach eure Blicke sagen mir nichts Gutes. Versprechet mir —

## Buttler.

Der Sonne Licht ist unter, Herab steigt ein verhängnißvoller Abend — Sie macht ihr Dünkel sicher. Wehrlos gibt sie Ihr böser Stern in unsre Hand, und mitten In ihrem trunknen Glückeswahne soll Der scharse Stahl ihr Leben rasch zerschneiben. Ein großer Rechenkünstler war der Fürst Von jeher, alles wußt' er zu berechnen, Die Menschen wußt' er, gleich des Brettspiels Steinen,

Nach seinem Zweck zu setzen und zu schieben, Nicht Anstand nahm er, andrer Ehr' und Würde Und guten Ruf zu würfeln und zu spielen. Gerechnet hat er fort und fort, und endlich Wird doch der Calcul irrig sein; er wird Sein Leben selbst hineingerechnet haben, Wie jener dort in seinem Zirkel fallen.

Cordon.

O seiner Fehler nicht gedenket jetzt! An seine Größe denkt, an seine Milde, An seines Herzens liebenswerthe Züge, An alle Edelthaten seines Lebens, Und laßt sie in das aufgehobne Schwert Als Engel bittend, gnadessehend fallen.

### Buttler.

Es ist zu spät. Nicht Mitleid darf ich fühlen; Ich darf nur blutige Gedanken haben.

(Gordons Hand fassend.)

Gordon! Nicht meines Hasses Trieb — Ich liebe Den Herzog nicht und hab' dazu nicht Ursach' — Doch nicht mein Haß macht mich zu seinem Mörder. Sein böses Schicksal ist's. Das Unglück treibt mich, Die seindliche Zusammenkunst der Dinge. Es denkt der Mensch die freie That zu thun, Umsonst! Er ist das Spielwerk nur der blinden Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell Die furchtbare Nothwendigkeit erschafst. Was hälf's ihm auch, wenn mir für ihn im Herzen Was redete — Ich muß ihn dennoch tödten.

Cordon.

D wenn das Herz ench warnt, solgt seinem Triebe! Das Herz ist Gottes Stimme; Menschenwerk Ist aller Klugheit künstliche Berechnung. Was kann aus blut'ger That euch Glückliches Gedeihen? D aus Blut entspringt nichts Gutes! Soll sie die Staffel euch zur Größe bauen? O glaubt das nicht — Es kann der Mord bisweilen Den Königen, der Mörder nie gefallen.

#### Buttler.

Ihr wißt nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch Die Schweden siegen und so eilend nahn! Gern überließ ich ihn des Kaisers Gnade,. Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben. Doch meines Wortes Ehre muß ich lösen. Und sterben muß er, oder — hört und wißt! Ich bin entehrt, wenn uns der Fürst entsommt.

Cordon.

O solchen Mann zu retten —

Buttler (schness).

Was?

#### Cordon.

Jst eines Opfers werth — Seid edelmüthig! Das Herz und nicht die Meinung ehrt den Mann.

## Buttler (kalt und stol3).

Er ist ein großer Herr, der Fürst — Ich aber Bin nur ein kleines Haupt, das wollt ihr sagen. Was liegt der Welt dran, meint ihr, ob der niedrig Geborene sich ehret oder schändet, Wenn nur der Fürstliche gerettet wird. — Ein jeder gibt den Werth sich selbst. Wie hoch ich Mich selbst anschlagen will, das steht bei mir. So hoch gestellt ist keiner auf der Erde, Daß ich mich selber neben ihm verachte. Den Menschen macht sein Wille groß und klein, Und weil ich meinem tren bin, muß er sterben.

## Gordon.

D einen Felsen streb' ich zu bewegen! Ihr seid von Menschen menschlich nicht gezeugt. Nicht hindern kann ich euch; ihn aber rette Ein Gott aus eurer fürchterlichen Hand.

(Sie gehen ab.)

## Neunter Auftritt.

Ein Zimmer bei der Berzogin.

Thekla in einem Sessel, bleich, mit geschlossenen Augen. Herzogin und Fräulein von Neubrunn um sie beschäftigt. Wallenstein und die Gräfin im Gespräch.

Wallenstein.

Wie wußte sie es denn so schnell?

Gräfin.

Sie scheint

Unglück geahnt zu haben. Das Gerücht Von einer Schlacht erschreckte sie, worin Der kaiserliche Oberst sei gefallen. Ich sah es gleich. Sie flog dem schwedischen Kourier entgegen und entriß ihm schnell Durch Fragen das unglückliche Geheimniß. Zu spät vermißten wir sie, eilten nach; Ohnmächtig lag sie schon in seinen Urmen.

Wallenstein.

So unbereitet mußte dieser Schlag Sie treffen! Armes Kind! — Wie ist's? Erholt sie sich? (Indem er fich zur Herzogin wendet.)

herzogin.

Sie schlägt die Augen auf.

Gräfin.

Sie lebt.

Thekla (sich umschauend).

Wo bin ich?

Wallenstein

(tritt zu ihr, fie mit seinen Armen aufrichtenb). Romm zu dir, Thekla. Sei mein starkes Mädchen! Sieh beiner Mutter liebende Gestalt Und deines Vaters Arme, die dich halten.

Thekla (richtet sich auf).

Wo ist er? Ist er nicht mehr hier?

herzogin.

Wer, meine Tochter?

Thekla.

Der dieses Unglückswort aussprach — herzogin.

O denke nicht daran, mein Kind! Hinweg Von diesem Bilde wende die Gedanken.

Wallenstein.

Laßt ihren Kummer reden! Laßt sie klagen! Mischt eure Thränen mit den ihrigen. Denn einen großen Schmerz hat sie ersahren; Doch wird sie's überstehn, denn meine Thekla Hat ihres Vaters unbezwungnes Herz.

Thekla.

Ich bin nicht krank. Ich habe Kraft zu stehn. Was weint die Mutter? Hab' ich sie erschreckt? Es ist vorüber, ich besinne mich wieder.

(Sie ist aufgestanden und sucht mit den Augen im Zimmer.) Wo ist er? Man verberge mir ihn nicht. Ich habe Stärke gnug, ich will ihn hören.

herzogin.

Nein, Thekla! Dieser Unglücksbote soll Nie wieder unter deme Augen treten.

· Thekla.

Mein Vater —

Wallenstein.

Liebes Kind!

Thekla.

Ich bin nicht schwach,

Ich werde mich auch bald noch mehr erholen. Gewähren Sie mir eine Bitte!

Wallenstein.

Sprich!

Thekla.

Erlauben Sie, daß dieser fremde Mann Gerufen werde, daß ich ihn allein Vernehme und befrage. Herzogin. Nimmermehr! Gräfin.

Nein, das ist nicht zu rathen! Gib's nicht zu. Wallenstein.

Warum willst du ihn sprechen, meine Tochter? Thekla.

Ich bin gefaßter, wenn ich alles weiß. Ich will nicht hintergangen sein. Die Mutter Will mich nur schonen. Ich will nicht geschont sein. Das Schrecklichste ist ja gesagt, ich kann Nichts Schrecklichers mehr hören.

Gräfin und herzogin (zu Wallenftein).

Thu' es nicht!

Thekla.

Ich wurde überrascht von meinem Schrecken, Mein Herz verrieth mich bei dem fremden Mann, Er war ein Zeuge meiner Schwachheit, ja, Ich sank in seine Arme — das beschämt mich. Herstellen muß ich mich in seiner Achtung, Und sprechen muß ich ihn nothwendig, daß Der fremde Mann nicht ungleich von mir denke. Wallenstein.

Ich finde, sie hat Recht — und bin geneigt, Ihr diese Bitte zu gewähren. Ruft ihn.

(Fräulein Meubrunn geht hinaus.)

Herzogin.

Ich, deine Mutter, aber will dabei sein. Thekla.

Am liebsten spräch' ich ihn allein. Ich werde Alsbann um so gefaßter mich betragen.

Wallenstein (zur Herzogin).

Laß es geschehn. Laß sie's mit ihm allein Ausmachen. Es gibt Schmerzen, wo der Mensch Sich selbst nur helsen kann, ein starkes Herz Will sich auf seine Stärke nur verlassen. In ihrer, nicht an fremder Brust muß sie Kraft schöpfen, diesen Schlag zu überstehn. Es ist mein starkes Mädchen, nicht als Weib, Als Heldin will ich sie behandelt sehn.

(Er will gehen.)

Gräfin (hält ihn).

Wo gehst du hin? Ich hörte Terzky sagen, Du denkest morgen früh von hier zu gehn, Uns aber hier zu lassen.

Wallenstein.

Ja; ihr bleibt

Dem Schutze wackrer Männer übergeben.

Gräfin.

D nimm uns mit dir, Bruder! Laß uns nicht In dieser düstern Einsamteit dem Ausgang Mit sorgendem Gemüth entgegen harren. Das gegenwärt'ge Unglück trägt sich leicht; Doch grauenvoll vergrößert es der Zweisel Und der Erwartung Qual dem weit Entsernten. Wallenstein.

Wer spricht von Unglück? Besser deine Rede. Ich hab' ganz andre Hoffnungen.

Gräfin.

So nimm uns mit. D laß uns nicht zurück In diesem Ort der traurigen Bedeutung, Denn schwer ist mir das Herz in diesen Mauern, Und wie ein Tedtenkeller haucht mich's an; Ich kann nicht sagen, wie der Ort mir widert. O sühr' uns weg! Komm, Schwester, bitt' ihn auch, Daß er uns sortnimmt! Hilf mir, liebe Nichte! Wallenstein.

Des Ortes böse Zeichen will ich ändern, Er sei's, der mir mein Theuerstes bewahrte. Uenbrunn (kommt zurück).

Der schwedische Herr!

Wallenstein.

Lagt sie mit ihm allein.

(216.)

Herzogin (zu Thekla).

Sieh, wie du dich entfärbtest! Kind, du kannst ihn Unmöglich sprechen. Tolge deiner Mutter.

Thekla.

Die Neubrunn mag denn in der Nähe bleiben.

(Bergogin und Grafin gehen ab.)

# Behnter Auftritt.

Thefla. Der schwedische Sauptmann. Fraulein Neubrunn.

hauptmann (naht fich ehrerbietig).

Prinzessin — ich — muß um Verzeihung bitten, Mein unbesonnen rasches Wort — Wie kount' ich — Thekla (mit edlem Anstand).

Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn, Ein unglücksvoller Zufall machte Sie Aus einem Fremdling schnell mir zum Vertrauten. Hauptmann.

Ich fürchte, daß Sie meinen Anblick hassen, Denn meine Zunge sprach ein traurig Wort.

Thekla.

Die Schuld ist mein. Ich selbst entriß es Ihnen, Sie waren nur die Stimme meines Schicksals. Mein Schrecken unterbrach den angefangnen Bericht. Ich bitte drum, daß Sie ihn enden. **hauptmann** (bedenklich).

Prinzessin, es wird Ihren Schmerz erneuern. Thekla.

Ich bin darauf gefaßt — Ich will gefaßt sein. Wie sing das Treffen an? Vollenden Sie.

hanptmann.

Wir standen, keines Ueberfalls gewärtig, Bei Neustadt schwach verschanzt in unserm Lager, Alls gegen Abend eine Wolke Standes Aufstieg vom Wald her, unser Vortrab fliehend





Ins Lager stürzte, rief, der Feind sei da. Wir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell Aufs Pferd zu wersen, da durchbrachen schon, In vollem Rosseslauf daher gesprengt, Die Pappenheimer den Verhack; schnell war Der Graben auch, der sich ums Lager zog, Von diesen stürmischen Schaaren überslogen. Doch unbesonnen hatte sie der Muth Vorausgesührt den andern, weit dahinten War noch das Fußvolk, nur die Pappenheimer waren Dem kühnen Führer kühn gesolgt.

(Thekla macht eine Bewegung. Der Hauptmann hält einen Augenblick inne, bis fie ihm einen Wink gibt, fortzusahren.)

Von vorn und von den Flanken, saßten wir Sie jetzo mit der ganzen Reiterei Und drängten sie zurück zum Graben, wo Das Fußvolk, schnell geordnet, einen Rechen Von Piken ihnen starr entgegenstreckte. Nicht vorwärts konnten sie, auch nicht zurück, Gekeilt in drangvoll fürchterliche Enge. Da rief der Rheingraf ihrem Führer zu, In guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben, Doch Oberst Piccolomini —

(Thekla, schwindelnd, fast einen Sessel.) Ihn machte

Der Helmbusch kenntlich und das lange Haar, Vom raschen Kitte war's ihm losgegangen — Zum Graben winkt er, sprengt, der Erste, selbst Sein edles Noß darüber weg, ihm stürzt Das Regiment nach — doch — schon war's geschehn! Sein Pferd, von einer Partisan durchstoßen, bäumt Sich wüthend, schlendert weit den Keiter ab, Und hoch weg über ihn geht die Gewalt Der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend.

(Thekla, welche die letzten Reden mit allen Zeichen wachsender Angst begleitet, verfällt in ein heftiges Zittern, sie will sinken; Fräulein Neubrunn eilt hinzu und empfängt sie in ihren Armen.)

Menbrunn.

Mein theures Fränlein —

Hauptmann (gerührt). Ich entferne mich.

Thekla.

Es ist vorüber — bringen Sie's zu Ende.

hanptmann.

Da ergriff, als sie den Führer fallen sahn, Die Truppen grimmig wüthende Verzweiflung. Der eignen Rettung denkt jetzt keiner mehr. Gleich wilden Tigern sechten sie; es reizt Ihr starrer Widerstand die Unsrigen, Und eher nicht erfolgt des Kampses Ende, Als bis der letzte Mann gefallen ist.

Thekla (mit zitternder Stimme). Und wo -- wo ist — Sie sagten mir nicht alles.

Hauptmann (nach einer Pause). Hent früh bestatteten wir ihn. Ihn trugen Zwölf Jünglinge der edelsten Geschlechter, Das ganze Heer begleitete die Bahre. Ein Lorbeer schmückte seinen Sarg, drauf legte Der Rheingraf selbst den eignen Siegerdegen. Auch Thränen sehlten seinem Schicksal nicht, Denn viele sind bei uns, die seine Großmuth Und seiner Sitten Freundlichkeit erfahren, Und alle rührte sein Geschick. Gern hätte Der Rheingraf ihn gerettet, doch er selbst Bereitelt' es; man sagt, er wollte sterben.

## Menbrunn

(gerührt zu Thekla, welche ihr Angesicht verhüllt hat). Mein theures Fräulein — Fräulein, sehn Sie auf! O warum nuchten Sie darauf bestehn?

Thekla.

— Wo ist sein Grab?

hauptmann.

In einer Klosterkirche

Bei Neustadt ist er beigesetzt, bis man Von seinem Later Nachricht eingezegen.

Thekla.

Wie heißt das Kloster?

hauptmann.

Sanct Kathrinenstift.

Thekla.

Ist's weit bis dahin?

hauptmann.

Sieben Meilen gählt man.

Thekla.

Wie geht der Weg?

hauptmann.

Man kommt bei Tirschenreut

Und Falkenberg durch unfre ersten Posten.

Thekla.

Wer kommandiert sie?

hauptmann.

Oberst Seckendorf.

Thekla

(tritt an den Tisch und nimmt aus dem Schmuckkäsichen einen Ring).

Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn

Und mir ein menschlich Herz gezeigt — Empfangen Sie

(indem sie ihm den Ring gibt)

Ein Angedenken dieser Stunde — Gehn Sie.

hauptmann (bestürzt).

Prinzessin —

(Thekla winkt ihm schweigend zu gehen und verläßt ihn. Hauptmann zaudert und will reden. Fräulein Neubrunn wiederholt den Wink. Er geht ab.)

## Gilfter Auftritt.

Thekla. Neubrunn.

Thekla (fällt der Neubrunn um den Hals). Jetzt, gute Neubrunn, zeige mir die Liebe, Die du mir stets gelobt! Beweise dich Alls meine treue Freundin und Gefährtin! — Wir müssen sort, noch diese Nacht.

Menbrunn.

Fort, und wohin?

Thekla.

Wohin? Es ist nur ein Ort in der Welt! Wo er bestattet liegt, zu seinem Sarge! Acubrunn.

Was können Sie dort wollen, theures Fräulein? Thekla.

Was dort, Unglückliche! So würdest du Nicht fragen, wenn du je geliebt. Dort, dort Jst alles, was noch übrig ist von ihm, Der einz'ge Fleck ist mir die ganze Erde. O halte mich nicht auf! Komm und mach' Anstalt! Laß uns auf Mittel denken, zu entsliehen.

Menbrunn.

Bedachten Sie auch Ihres Vaters Zorn? Thekla.

Ich fürchte keines Menschen Zürnen mehr.

Den Hohn der Welt! Des Tadels arge Zunge! Thekla.

Ich suche einen auf, der nicht mehr ist. Will ich denn in die Arme — o mein Gott! Ich will ja in die Gruft nur des Geliebten.

Menbrunn.

Und wir allein, zwei hilflos schwache Weiber?

Thekla.

Wir waffnen uns, mein Arm soll dich beschützen.

Bei dunkler Rachtzeit?

Thekla.

Nacht wird uns verbergen.

Menbrunn.

In dieser rauhen Sturmnacht?

Thekla.

Ward ihm sanft

Gebettet unter den Hufen seiner Rosse?

Menbrunn.

D Gott! Und dann die vielen Feindesposten! Man wird uns nicht durchlassen.

Thekla.

Es sind Menschen.

Frei geht das Ungliick durch die ganze Erde!

Menbrunn.

Die weite Reise —

Thekla.

Zählt der Pilger Meilen,

Wenn er zum fernen Gnadenbilde wallt?

Menbrunn.

Die Möglichkeit, aus dieser Stadt'zu kommen?

Thekla.

Gold öffnet uns die Thore. Geh nur, geh!

Menbrunn.

Wenn man uns kennt?

Thekla.

In einer Flüchtigen,

Verzweifelnden sucht niemand Friedlands Tochter.

Menbrunn.

Wo finden wir die Pferde zu der Flucht?

Thekla.

Mein Kavalier verschafft sie. Geh und ruf' ihn!

Menbrunn.

Wagt er das ohne Wissen seines Herrn?

Thekla.

Er wird es thun. D geh nur! Zandre nicht.

Menbrunn.

Ach! und was wird aus Ihrer Mutter werden, Wenn Sie verschwunden sind?

Thekla

(sich besinnend und schmerzvoll vor sich hinschauend).

O meine Mutter!

### Menbrunn.

So viel schon leidet sie, die gute Mntter, Soll sie auch dieser letzte Schlag noch treffen?

Thekla.

Ich kann's ihr nicht ersparen! — Geh mur, geh!

Menbrunn.

Bedenken Sie doch ja wohl, was Sie thun.

Thekla.

Bedacht ist schon, was zu bedenken ist.

Meubrunn.

Und sind wir dort, was soll mit Ihnen werden? Thekla.

Dort wird's ein Gott mir in die Seele geben.

Meubrunn.

Ihr Herz ist jetzt voll Unruh', theures Fräulein, Das ist der Weg nicht, der zur Ruhe führt.

Thekla.

Zur tiesen Nuh', wie er sie auch gefunden.

— D eile, geh! Mach' keine Worte mehr!
Es zieht mich sort, ich weiß nicht, wie ich's nenne,
Unwiderstehlich fort zu seinem Grabe!
Dort wird mir leichter werden, augenblicklich!
Das herzerstickende Band des Schmerzens wird
Sich lösen — Meine Thränen werden sließen.

Ogeh, wir könnten längst schon auf dem Weg sein.
Nicht Ruhe sind' ich, bis ich diesen Mauern
Entronnen bin — sie stürzen auf mich ein —
Fortstoßend treibt mich eine dunkle Macht
Von dannen — Was ist das sür ein Gefühl!
Es süllen sich mir alle Räume dieses Hauses
Mit bleichen, hohlen Geisterbildern an —
Ich habe keinen Platz mehr — Immer neue!
Es drängt mich das entsetzliche Gewimmel
Aus diesen Wänden sort, die Lebende!

### Menbrunn.

Sie setzen mich in Angst und Schrecken, Fräulein, Daß ich nun selber nicht zu bleiben wage. Ich geh' und rufe gleich den Rosenberg.

(Geht ab.)

## 3wölfter Auftritt.

Thekla.

Sein Geist ist's, der mich ruft. Es ist die Schaar Der Treuen, die-sich rächend ihm geopfert. Unedler Säumniß klagen sie mich an.
Sie wollten auch im Tod nicht von ihm lassen, Der ihres Lebens Führer war — das thaten Die rohen Herzen, und ich sollte leben!
— Nein! Auch sür mich ward jener Lorbeerkranz, Der deine Todtenbahre schmückt, gewunden.
Bas ist das Leben ohne Liebesglanz?
Ich wers' es hin, da sein Gehalt verschwunden.
Ja, da ich dich, den Liebenden, gefunden,
Da war das Leben etwas. Glänzend lag
Ber mir der neue geldne Tag,
Mir träumte von zwei himmelschönen Stunden.
Du standest au dem Eingang in die Welt,

Du standest au dem Eingang in die Welt, Die ich betrat mit klösterlichem Zagen, Sie war von tausend Sonnen aufgehellt, Gin guter Engel schienst du hingestellt, Mich aus der Kindheit sabelhaften Tagen Schnell auf des Lebens Gipsel hinzutragen. Mein erst Empsinden war des Himmels Glück, In dein Herz siel mein erster Blick! (Sie sinkt hier in Nachdenken und fährt dann mit Zeichen des Grauens aus.) — Da kommt das Schicksal — Noh und kalt Faßt es des Freundes zärtliche Gestalt Und wirst ihn unter den Husschlag seiner Pserde — — Das ist das Loos des Schönen auf der Erde!

## Dreizehnter Auftritt.

Theffa. Fraulein Neubrunn mit bem Stallmeifter.

Menbrunn.

Hier ist er, Fräusein, und er will es thun. Thekla.

Willst du uns Pserde schaffen, Rosenberg? Stallmeister.

Ich will sie schaffen.

Thekla.

Willst du uns begleiten? Stallmeister.

Mein Fräulein, bis ans End' der Welt. Thekla.

Du fannst

Zum Herzog aber nicht zurück mehr kebren. Stallmeister.

Ich bleib' bei Ihnen.

Thekla.

Ich will dich belohnen Und einem andern Herrn empfehlen. Kannst du Uns aus der Festung bringen unentdeckt? Stallmeister.

Ich kann's.

Thekla.

Wann fann ich gehn?

Stallmeister.

In dieser Stunde.

— Wo geht die Reise hin?

Thekla.

Mach — Sag's ihm, Neubrunn.

Menbrunn.

Nach Neustadt.

Stallmeister.

Wohl. Ich geh', es zu beforgen.

(216.)

Menbrunn.

Ach, da kommt Ihre Mutter, Fräulein.

Thekla.

Gott!

## Vierzehnter Auftritt.

Thekla. Neubrunn. Die herzogin.

herzogin.

Er ist hinweg, ich finde dich gesaßter.

Thekla.

Ich bin es, Mutter — Lassen Sie mich jetzt Bald schlafen gehen und die Neubrunn um mich sein. Ich brauche Ruh.

herzogin.

Du sollst sie haben, Thekla.

Ich geh' getröstet weg, da ich den Vater Beruhigen kann.

Thekla.

Gut' Nacht denn, liebe Mutter! (Sie fällt ihr um den Hals und umarmt sie in großer Bewegung.) herzogin.

Du bist noch nicht ganz ruhig, meine Tochter. Du zitterst ja so heftig, und dein Herz Klopst hörbar an dem meinen.

Thekla.

Echslaf wird es

Besänstigen — Gut' Nacht, geliebte Mutter!
(Indem sie aus den Armen der Mutter sich losmacht, fällt der Vorhang)



# Fünfter Aufzug.

Buttlers Zimmer.



## Erfter Auftritt.

Buttler. Major Geraldin.

#### Buttler.

Zwölf rüstige Dragoner sucht ihr aus, Bewassnet sie mit Piten, denn kein Schuß Darf fallen — An dem Eßsaal nebenbei Versteckt ihr sie, und wenn der Nachtisch auf= Gesetzt, dringt ihr herein und rust: Wer ist Gut kaiserlich? — Ich will den Tisch umstürzen — Dann werst ihr euch auf beide, stoßt sie nieder. Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Daß kein Gerücht davon zum Fürsten dringe. Geht jetzt — Habt ihr nach Hauptmann Deverour Und Macdonald geschickt?

Geraldin. Gleich sind sie hier.

(Geht ab.)

#### Buttler.

Kein Aufschub ist zu wagen. Auch die Bürger Erklären sich für ihn, ich weiß nicht, welch Ein Schwindelgeist die ganze Stadt ergrissen. Sie sehn im Herzog einen Friedenssürsten Und einen Stister neuer goldner Zeit. Der Nath hat Wassen ausgetheilt; schon haben Sich ihrer Hundert augeboten, Wache Bei ihm zu thun. Drum gilt es, schnell zu sein, Denn Feinde drohn von außen und von innen.

## Zweiter Auftritt.

Buttler. Hauptmann Deveroux und Macdonald.

Macdonald.

Da sind wir, General.

**Deveroux.** Was ist die Losung?

Buttler.

Es lebe der Kaiser!

Beide (treten zurück).

Wie?

Buttler.

Haus Destreich lebe! Deveroux.

Ist's nicht der Friedland, dem wir Tren geschworen? Macdonald.

Sind wir nicht hergeführt, ihn zu beschützen? Buttler.

Wir einen Reichsfeind und Verräther schützen?
Deveroux.

Nuu ja, du nahmst uns ja für ihn in Pflicht.

Macdonald.

Und bist ihm ja hieher gefolgt nach Eger.

Buttler.

Ich that's, ihn desto sichrer zu verderben.

Deveroux.

Ja so!

Macdonald.

Das ist was anders.

· Buttler (zu Deverour).

Elender!

So leicht entweichst du von der Pflicht und Fahne?

Deveroux.

Zum Teufel, Herr! Ich folgte beinem Beispiel. Kann der ein Schelm sein, dacht' ich, kannst du's auch.

Macdonald.

Wir denken nicht nach. Das ist deine Sache! Du bist der General und kommandierst, Wir folgen dir, und wenn's zur Hölle ginge.

Buttler (befänftigt).

Run gut! Wir kennen einander.

Macdonald.

Ja, das denk' ich.

Deveroux.

Wir sind Soldaten der Fortuna, wer Das Meiste bietet, hat uns.

Macdonald.

Ja, so ist's.

Buttler.

Jetzt sollt ihr ehrliche Soldaten bleiben.

Deveroux.

Das sind wir gerne.

Buttler.

Und Fortune machen.

Macdonald.

Das ist noch besser.

Buttler.

Höret an.

Beide.

Wir hören.

Buttler.

Es ist des Kaisers Will' und Ordonnanz, Den Friedland lebend oder todt zu sahen.

Deveroux.

So steht's im Brief.

Macdonald.

Ja, sebend oder todt!

Buttler.

Und stattliche Belohnung wartet dessen An Geld und Gütern, der die That vollführt.

Deveroux.

Es klingt ganz gut. Das Wort klingt immer gut Von dorten her. Ja, ja! Wir wissen schon! So eine guldne Gnadenkett' etwa, Ein krummes Roß, ein Pergament und so was. — Der Fürst zahlt besser.

Macdonald.

Ja, der ist splendid.

Butiler.

Mit dem ist's aus. Sein Glücksstern ist gefallen.

Macdonald.

Ist das gewiß?

Buttler.

Ich sag's ench.

Deveroux.

Jit's verbei

Mit seinem Glück?

Buttler.

Vorbei auf immerdar.

Er ist so arm wie wir.

Macdonald.

So arm wie wir?

Deveroux.

Ja, Macdonald, da muß man ihn verlassen! Buttler.

Verlassen ist er schon von Zwanzigtausend. Wir müssen mehr thun, Landsmann. Kurz und gut! — Wir müssen ihn tödten.

(Beide fahren gurud.)

Beide:

Tödten?

Buttler.

Tödten, sag' ich.

— Und dazu hab' ich euch erlesen.

Beide.

11118?

Buttler.

Euch, Hauptmann Deveroux und Macdonald.
Deveroux (nach einer Pause).

Wählt einen andern.

Macdonald.

Ja, wählt einen andern. Buttler (zu Deverour).

Erschreckt's dich, feige Memme? Wie? Du hast Schon deine dreißig Seelen auf dir liegen — Deveroux.

Hacdonald.

Dem wir das Jurament geleistet haben! Buttler.

Das Jurament ist null mit seiner Treu. Deveroux.

Hacdonald.

Ja, das ist wahr! Man hat auch ein Gewissen. Deveroux.

Wenn's nur der Chef nicht wär', der uns so lang Gekommandiert hat und Respect gesordert.

Schiller, Wallenstein.

Buttler.

Ist das der Anstoß?

Deveroux.

Ja! Hör'! Wen du sonst willst! Dem eignen Sohn, wenn's Kaisers Dienst verlangt, Will ich das Schwert ins Eingeweide bohren — Doch sieh, wir sind Soldaten, und den Feldherrn Ermorden, das ist eine Sünd' und Frevel, Davon kein Beichtmönch absolvieren kann.

Buttler.

Ich bin dein Papst und absolviere dich. Entschließt euch schnell.

> Deveroux (steht bedenklich). Es geht nicht.

> > Macdonald.

Nein, es geht nicht.

Buttler.

Nun denn, so geht — und — schickt mir Pestalutzen. Deveroux (stutt).

Den Pestalut - Hum!

Macdonald.

Was willst du mit diesem?

Buttler.

Wenn ihr's verschmäht, es finden sich genug —

Deveroux.

Nein, wenn er fallen muß, so können wir Den Preis so gut verdienen, als ein andrer. — Was denkst du, Bruder Macdonald?

Macdonald.

Ja, wenn

Er fallen muß und soll, und 's ist nicht anders, So mag ich's diesem Pestalut nicht gönnen.

Deveroux (nach einigem Besinnen).

Wann soll er fallen?

Buttler.

Heut, in dieser Nacht,

Denn morgen stehn die Schweden vor den Thoren.

Deveroux.

Stehst du mir für die Folgen, General? Buttler.

Ich steh' für alles.

Deverone.

Jst's des Kaisers Will'?

Sein netter, runder Will'? Man hat Exempel, Daß man den Mord liebt und den Mörder straft.

Buttler.

Das Manifest sagt: Lebend oder todt.

Und lebend ist's nicht möglich, seht ihr selbst —

Deveroux.

Tobt also! Tobt — Wie aber kommt man an ihn? Die Stadt ist angefüllt mit Terzkyschen.

Macdonald.

Und dann ist noch der Terzky und der Ilo — Buttler.

Mit diesen beiden fängt man an, versteht sich.

Deveroux.

Was? Sollen die auch fallen?

Buttler.

Die zuerst.

Macdonald.

Hör', Deverour — das wird ein blut'ger Abend.

Deveroux.

Hast du schon deinen Mann dazu? Trag's mir auf.

Buttler.

Dem Major Geraldin ist's übergeben. Es ist heut Faßnacht, und ein Essen wird Gegeben auf dem Schloß; dort wird man sie Bei Tafel überfallen, niederstoßen — Der Pestalutz, der Leßley sind dabei —

#### Deveroux.

Hör', General! Dir kann es nichts verschlagen. Hör' — laß mich tauschen mit dem Geraldin.

Buttler.

Die kleinere Gefahr ist bei dem Herzog.

Deveronx.

Gefahr? Was, Teufel! denkst du von mir, Herr? Des Herzogs Aug, nicht seinen Degen fürcht' ich.

Buttler.

Was kann sein Aug dir schaden?

Deveroux.

Alle Teufel!

Du kennst mich, daß ich keine Memme bin.

Doch sieh, es sind noch nicht acht Tag, daß mir

Der Herzog zwanzig Goldstück reichen lassen

Zu diesem warmen Nock, den ich hier anhab' —

Und wenn er mich nun mit der Pike sieht

Dastehn, mir auf den Nock sieht — sieh — so — so —

Der Teusel hol mich! ich bin keine Memme.

#### Buttler.

Der Herzog gab dir diesen warmen Rock, Und du, ein armer Wicht, bedenkst dich, ihm Dafür den Degen durch den Leib zu rennen. Und einen Rock, der noch viel wärmer hält, Hing ihm der Kaiser um, den Fürstenmantel. Wie dankt er's ihm? Mit Aufruhr und Verrath.

#### Deveroux.

Das ist auch wahr. Den Danker hol der Teufel! Ich — bring' ihn um.

#### Buttler.

Und willst du dein Gewissen Beruhigen, darfst du den Rock nur ausziehn, So kannst du's frisch und wohlgemuth vollbringen.

#### Macdonald.

Ja, da ist aber noch was zu bedenken --

Buttler.

Was gibt's noch zu bedenken, Macdonald?
Macdonald.

Was hilft uns Wehr und Waffe wider den? Er ist nicht zu verwunden, er ist fest.

Buttler (fährt auf).

Was wird er —

Macdonald.

Gegen Schuß und Hich! Er ist

Gefroren, mit der Teufelskunst behaftet, Sein Leib ist undurchdringlich, sag' ich dir.

Deveroux.

Ja, ja! In Ingolstadt war auch so einer, Dem war die Haut so fest wie Stahl, man mußt' ihn Zuletzt mit Flintenkolben niederschlagen.

Macdonald.

Hört, was ich thun will!

Deveronx.

Sprich.

Macdonald.

Ich kenne hier

Im Kloster einen Bruder Dominicaner Aus unsrer Landsmannschaft, der soll mir Schwert Und Pike tauchen in geweihtes Wasser Und einen kräft'gen Segen drüber sprechen; Das ist bewährt, hilft gegen jeden Bann.

Buttler.

Das thue, Macdonald. Jetzt aber geht. Wählt aus dem Regimente zwanzig, dreißig Handseste Kerls, laßt sie dem Kaiser schwören. Wenn's Eilf geschlagen — wenn die ersten Kunden Passiert sind, führt ihr sie in aller Stille Dem Hause zu — Ich werde selbst nicht weit sein.

Deveroux.

Wie kommen wir durch die Hartschiers und Garden, Die in dem innern Hofraum Wache stehn?

#### Buttler.

Ich hab' des Orts Gelegenheit erkundigt. Durch eine hintre Pforte führ' ich euch, Die nur durch einen Mann vertheidigt wird, Mir gibt mein Rang und Amt zu jeder Stunde Einlaß beim Herzog. Ich will euch vorangehn, Und schnell mit einem Dolchstoß in die Kehle Durchbohr' ich den Hartschier und mach' euch Bahn.

#### Deveroux.

Und sind wir oben, wie erreichen wir Das Schlasgemach des Fürsten, ohne daß Das Hofgesind' erwacht und Lärmen ruft? Denn er ist hier mit großem Comitat.

#### Buttler.

Die Dienerschaft ist auf dem rechten Flügel, Er haßt Geräusch, wohnt auf dem linken ganz allein.

#### Deveroux.

Wär's nur vorüber, Macdonald — Mir ist Seltsam dabei zu Muthe, weiß der Teufel.

#### Macdonald.

Mir auch. Es ist ein gar zu großes Haupt. Man wird uns für zwei Bösewichter halten.

### Buttler.

In Glanz und Ehr' und Ueberstuß könnt ihr Der Menschen Urtheil und Gered' verlachen.

#### Deveroux.

Wenn's mit der Ehr' nur auch so recht gewiß ist.

#### Buttler.

Seid unbesorgt. Ihr rettet Kron' und Reich Dem Ferdinand. Der Lohn kann nicht gering sein.

#### Deveroux.

So ist's sein Zweck, den Kaiser zu entthronen?

#### Buttler.

Das ist er! Kron' und Leben ihm zu rauben!

#### Deveroux.

So müßt' er fallen durch des Henkers Hand, Wenn wir nach Wien lebendig ihn geliefert? Buttler.

Dies Schicksal könnt' er nimmermehr vermeiden.

Deveroux.

Komm, Macdonald! Er soll als Feldherr enden Und ehrlich fallen von Soldatenhänden.

(Sie gehen ab.)

## Dritter Auftritt.

Ein Saal, aus dem man in eine Galerie gelangt, die sich weit nach hinten berliert.

Wallenstein sitt an einem Tisch. Der schwedische Hauptmann steht vor ihm. Bald darauf Gräfin Terzky.

### Wallenstein.

Empfehlt mich eurem Herrn. Ich nehme Theil An seinem guten Glück, und wenn ihr mich So viele Freude nicht bezeigen seht, Als diese Siegespost verdienen mag, So glaubt, es ist nicht Mangel guten Willens, Denn unser Glück ist nunmehr eins. Lebt wohl! Nehmt meinen Dank für eure Müh. Die Festung Soll sich euch aufthun morgen, wenn ihr kommt.

(Schwedischer Hauptmann geht ab. Wallenstein sit in tiesen Gedanken, starr vor sich hinsehend, den Kopf in die Hand gesenkt. Gräfin Terzky tritt herein und steht eine Zeitlang vor ihm unbemerkt; endlich macht er eine rasche Bewegung, erblickt sie und faßt sich schnell.)

Kommst du von ihr? Erholt sie sich? Was macht sie?

### Gräfin.

Sie soll gefaßter sein nach dem Gespräch, Sagt mir die Schwester — Jetzt ist sie zu Bette.

#### Wallenstein.

Ihr Schmerz wird sanfter werden. Sie wird weinen.

### Gräfin.

Auch dich, mein Bruder, find' ich nicht wie sonst. Nach einem Sieg erwartet' ich dich heitrer. O bleibe stark! Erhalte du uns aufrecht, Denn du bist unser Licht und unsre Sonne.

## Wallenstein.

Sei ruhig. Mir ist nichts — Wo ist dein Mann? Gräfin.

Bu einem Gastmahl sind sie, er und Ilo.

### Wallenstein

(steht auf und macht einige Schritte durch den Saal). Es ist schon finstre Nacht — Geh auf dein Zimmer.

## Gräfin.

Heiß mich nicht gehn, o laß mich um dich bleiben. Wallenstein (ist ans Fenster getreten).

Am Himmel ist geschäftige Bewegung,
Des Thurmes Fahne jagt der Wind, schnell geht
Der Wolken Zug, die Mondessichel wankt,
Und durch die Nacht zuckt ungewisse Helle.
— Kein Sternbild ist zu sehn! Der matte Schein dort,
Der einzelne, ist aus der Kassiopeia,
Und dahin steht der Jupiter — Doch jetzt
Deckt ihn die Schwärze des Gewitterhimmels!

(Er versinkt in Tiessinn und sieht starr hinaus.)

#### Gräfin

(die ihm traurig zusieht, faßt ihn bei der Hand). Was sinnst du?

## Wallenstein.

Mir däucht, wenn ich ihn sähe, wär' mir wohl. Es ist der Stern, der meinem Leben strahlt, Und wunderbar oft stärkte mich sein Anblick.

(Pause.)

Gräfin.

Du wirst ihn wieder sehn.

Wallenstein

(ist wieder in eine tiefe Zerstreuung gefallen, er ermuntert sich und wendet sich schnell zur Gräfin).

Ihn wiedersehn? — O niemals wieder!

Gräfin.

Wie?

Wallenstein.

Er ist dahin — ist Staub!

|Gräfin.

Wen meinst du denn? Wallenstein.

Er ist der Glückliche. Er hat vollendet. Für ihn ist keine Zukunst mehr, ihm spinnt Das Schicksal keine Tücke mehr — sein Leben Liegt saltenlos und leuchtend ausgebreitet, Kein dunkler Flecken blieb darin zurück, Und unglückbringend pocht ihm keine Stunde. Weg ist er über Wunsch und Turcht, gehört Nicht mehr den trüglich wankenden Planeten — D ihm ist wohl! Wer aber weiß, was uns Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt!

### Gräfin.

Du sprichst von Piccolomini. Wie starb er? Der Bote ging just von dir, als ich kam.

D wende deine Blicke nicht zurück!

Vorwärts in hellre Tage laß uns schauen. Freu' dich des Siegs, vergiß, was er dir kostet. Nicht heute erst ward dir der Freund geraubt, Als er sich von dir schied, da starb er dir.

### Wallenstein.

Verschmerzen werd' ich diesen Schlag, das weiß ich, Denn was verschmerzte nicht der Mensch! Vom Höchsten Wie vom Gemeinsten sernt er sich entwöhnen, Denn ihn besiegen die gewalt'gen Stunden. Doch fühl' ich's wohl, was ich in ihm versor.

Die Blume ist hinweg aus meinem Leben, Und kalt und farblos seh' ich's vor mir liegen. Denn er stand neben mir, wie meine Jugend, Er machte mir das Wirkliche zum Traum, Um die gemeine Deutlichkeit der Dinge Den goldnen Duft der Morgenröthe webend — Im Teuer seines liebenden Gefühls Erhoben sich, mir selber zum Erstaunen, Des Lebens flach alltägliche Gestalten. - Was ich mir ferner auch erstreben mag, Das Schöne ist doch weg, das kommt nicht wieder. Denn über alles Glück geht doch ber Freund, Der's fühlend erst erschafft, der's theilend mehrt.

Gräfin.

Verzag' nicht an der eignen Kraft. Dein Berg Ist reich genug, sich selber zu beleben. Du liebst und preisest Tugenden an ihm, Die du in ihm gepflanzt, in ihm entfaltet.

Wallenstein (an die Thure gehend).

Wer stört uns noch in später Nacht? — Es ist Der Kommandant. Er bringt die Festungsschlüssel. Verlaß uns, Schwester! Mitternacht ist da.

Gräfin.

O mir wird heut so schwer, von dir zu gehn, Und bange Furcht bewegt mich.

Wallenstein.

Furcht! Wovor? Gräfin.

Du möchtest schnell wegreisen diese Nacht, Und beim Erwachen fänden wir dich nimmer.

Wallenstein.

Einbildungen!

Gräfin.

D meine Seele wird Schon lang von trüben Ahnungen geängstigt, Und wenn ich wachend sie bekämpft, sie fallen

Mein banges Herz in düstern Träumen an. — Ich sah dich gestern Nacht mit deiner ersten Gemahlin, reich geputzt, zu Tische sitzen —

#### Wallenstein.

Das ist ein Traum erwünschter Vorbedeutung, Denn jene Heirath stiftete mein Glück.

### Gräfin.

Und heute träumte mir, ich suchte dich In deinem Zimmer auf — Wie ich hineintrat, So war's dein Zimmer nicht mehr, die Karthause Zu Gitschin war's, die du gestistet hast, Und wo du willst, daß man dich hinbegrabe.

## Wallenstein.

Dein Geist ist nun einmal damit beschäftigt.

#### Gräfin.

Wie? Glaubst du nicht, daß eine Warnungsstimme In Träumen vorbedeutend zu uns spricht?

### Wallenstein.

Dergleichen Stimmen gibt's — Es ist kein Zweisel! Doch Warnungsstimmen möcht' ich sie nicht nennen, Die nur das Unvermeidliche verkünden. Wie sich der Sonne Scheinbild in dem Dunstkreis Malt, eh sie kommt, so schreiten auch den großen Geschicken ihre Geister schon voran, Und in dem Heute wandelt schon das Morgen. Es machte mir stets eigene Gedanken, Was man vom Tod des vierten Heinrichs liest. Der König fühlte das Gespenst des Messers Lang vorher in der Brust, eh sich der Mörder Ravaillac damit waffnete. Ihn floh Die Ruh', es jagt' ihn auf in seinem Louvre, Ins Freie trieb es ihn; wie Leichenfeier Klang ihm der Gattin Krönungsfest, er hörte Im ahnungsvollen Ohr der Füße Tritt, Die durch die Gassen von Paris ihn suchten.

Gräfin.

Sagt dir die innre Ahnungsstimme nichts? Wallenstein.

Nichts. Sei ganz ruhig!

Gräfin (in buftres nachfinnen verloren).

Und ein andermal,

Als ich dir eilend nachging, liesst du vor mir Durch einen langen Gang, durch weite Säle, Es wollte gar nicht enden — Thüren schlugen Zusammen, krachend — keuchend folgt' ich, konnte Dich nicht erreichen — plötzlich fühlt' ich mich Von hinten angesaßt mit kalter Hand, Und über und Schien eine rothe Decke sich zu legen — Wallenstein.

Das ist der rothe Teppich meines Zimmers.

Gräfin (ihn betrachtend).

Wenn's dahin sollte kommen — Wenn ich dich, Der jetzt in Lebensfülle vor mir steht —

(Sie sinkt ihm weinend an die Bruft.)

Wallenstein.

Des Kaisers Achtsbrief ängstigt dich. Buchstaben Verwunden nicht, er findet keine Hände.

Gräfin.

Fänd' er sie aber, dann ist mein Entschluß Gefaßt — ich führe bei mir, was mich tröstet.

(Geht ab.)

## Vierter Auftritt.

Wallenstein. Gordon. Dann der Rammerdiener.

Wallenstein.

Ist's ruhig in ber Stadt?

Gordon.

Die Stadt ist ruhig.

Wallenstein.

Ich höre rauschende Musik, das Schloß ist Von Lichtern hell. Wer sind die Fröhlichen?

Cordon.

Dem Grafen Terzky und dem Feldmarschall Wird ein Bankett gegeben auf dem Schloß.

Wallenstein (vor sich).

Es ist des Sieges wegen — Dies Geschlecht Kann sich nicht anders freuen, als bei Tisch.

(Rlingelt. Rammerdiener tritt ein.)

Entkleide mich, ich will mich schlafen legen.

(Er nimmt die Schluffel zu fich.)

So sind wir denn vor jedem Feind bewahrt Und mit den sichern Freunden eingeschlossen; Denn alles müßt' mich trügen, oder ein Gesicht, wie dies (auf Gordon schauend), ist keines Heuchlers Larve. (Kammerdiener hat ihm den Mantel, Ringkragen und die Feldbinde ab-

Gib Acht! Was fällt da?

Kammerdiener.

Die goldne Rette ist entzwei gesprungen. Wallenstein.

Run, sie hat lang genug gehalten. Gib! (Indem er die Kette betrachtet.)

Das war des Kaisers erste Gunst. Er hing sie Als Erzherzog mir um, im Krieg von Friaul, Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heut. — Aus Aberglauben, wenn ihr wollt. Sie sollte Ein Talisman mir sein, so lang ich sie An meinem Halse glaubig würde tragen, Das flücht'ge Glück, deß erste Gunst sie war, Mir auf Zeitlebens binden — Nun, es sei! Mir muß fortan ein neues Glück beginnen, Denn dieses Bannes Krast ist aus.

(Kammerdiener entfernt sich mit den Kleidern. Wallenstein steht auf, macht einen Gang durch den Saal und bleibt zulett nachdenkend vor Gordon stehen.)

Wie doch die alte Zeit mir näher kommt.
Ich seh' mich wieder an dem Hof zu Burgau,
Wo wir zusammen Edelknaben waren.
Wir hatten östers Streit, du meintest's gut
Und pslegtest gern den Sittenprediger
Zu machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen
Unmäßig strebte, kühnen Träumen glaubend,
Und priesest mir den goldnen Mittelweg.
— Ei, deine Weisheit hat sich schlecht bewährt,
Sie hat dich früh zum abgelebten Manne
Gemacht und würde dich, wenn ich mit meinen
Großmüth'gern Sternen nicht dazwischen träte,
Im schlechten Winkel still verlöschen lassen.

#### Cordon.

Mein Fürst! Mit leichtem Muthe knüpft der arme Fischer Den kleinen Nachen an im sichern Port, Sieht er im Sturm das große Meerschiff stranden.

### Wallenstein.

So bist du schon im Hasen, alter Mann?
Ich nicht. Es treibt der ungeschwächte Muth
Noch frisch und herrlich auf der Lebenswoge,
Die Hossenung nenn' ich meine Göttin noch,
Ein Jüngling ist der Geist, und seh' ich mich
Dir gegenüber, ja, so möcht' ich rühmend sagen,
Daß über meinem braunen Scheitelhaar
Die schnellen Jahre machtlos hingegangen.

(Er geht mit großen Schritten durchs Zimmer und bleibt auf der entgegengesetzten Seite, Gordon gegenüber, stehen.)

Wer nennt das Glück noch falsch? Mir war es treu, Hob aus der Menschen Reihen mich heraus Mit Liebe, durch des Lebens Stufen mich Mit kraftvoll leichten Götterarmen tragend. Nichts ist gemein in meines Schicksals Wegen, Noch in den Furchen meiner Hand. Wer möchte Mein Leben mir nach Menschenweise deuten? Zwar jeto schein' ich tief herabgestürzt; Doch werd' ich wieder steigen, hohe Fluth Wird bald auf diese Ebbe schwellend folgen — Gordon.

Und doch erinnr' ich an den alten Spruch: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nicht Hoffnung möcht' ich schöpfen aus dem langen Glück, Dem Unglück ist die Hoffnung zugesendet. Furcht soll das Haupt des Glücklichen umschweben, Denn ewig wanket des Geschickes Wage.

Wallenstein (lächelnb).

Den alten Gordon hör' ich wieder sprechen.

— Wohl weiß ich, daß die ird'schen Dinge wechseln, Die bösen Götter fordern ihren Zoll.

Das wußten schon die alten Heidenvölker,

Drum wählten sie sich selbst freiwill'ges Unheil,

Die eisersücht'ge Gottheit zu versöhnen,

Und Menschenopfer bluteten dem Typhon.

(Nach einer Pause, ernst und stiller.) Auch ich hab' ihm geopfert — Denn mir siel Der liebste Freund, und siel durch meine Schuld. So kann mich keines Glückes Gunst mehr freuen, Als dieser Schlag mich hat geschmerzt — Der Neid Des Schicksals ist gesättigt, es nimmt Leben Für Leben an, und abgeleitet ist Auf das geliebte reine Haupt der Blit, Der mich zerschmetternd sollte niederschlagen.

## Fünfter Auftritt.

Vorige. Seni.

Wallenstein.

Kommt da nicht Seni? Und wie außer sich! Was führt dich noch so spät hieher, Baptist? Seni.

Furcht beinetwegen, Hoheit.

Wallenstein.

. Sag', was gibt's? Seni.

Flich', Hoheit, eh der Tag anbricht! Vertraue dich Den Schwedischen nicht an!

Wallenstein.

Was fällt dir ein?

Seni (mit steigendem Ton).

Vertrau' dich diesen Schweden nicht! Wallenstein.

Was ist's benn?

Seni.

Erwarte nicht die Ankunft dieser Schweden! Von falschen Freunden droht dir nahes Unheil, Die Zeichen stehen grausenhaft, nah', nahe Umgeben dich die Netze des Verderbens.

Wallenstein.

Du träumst, Baptist, die Furcht bethöret dich. Seni.

O glaube nicht, daß leere Furcht mich täusche. Komm, lies es selbst in dem Planetenstand, Daß Unglück dir von falschen Freunden droht. Wallenstein.

Von falschen Freunden stammt mein ganzes Unglück, Die Weisung hätte früher kommen sollen, Jetzt brauch' ich keine Sterne mehr dazu. Seni.

D komm und sieh! Glaub' deinen eignen Augen. Ein gräulich Zeichen steht im Haus des Lebens, Ein naher Feind, ein Unhold lauert hinter Den Strahlen deines Sterns — O laß dich warnen! Nicht diesen Heiden überliefre dich, Die Krieg mit unsrer heil'gen Kirche führen.

Wallenstein (lächelnd).

Schallt das Orakel daher? — Ja, ja! Nun Besinn' ich mich — Dies schwed'sche Bündniß hat Dir nie gefallen wollen — Leg' dich schlasen, Baptista! Solche Zeichen fürcht' ich nicht.

#### Gordon

(der durch diese Reden heftig erschüttert worden, wendet sich zu Wallenstein). Mein fürstlicher Gebieter! Darf ich reden? Dit kommt ein nützlich Wort aus schlechtem Munde.

Wallenstein.

Sprich frei!

#### Gordon.

Mein Fürst! Wenn's doch kein leeres Furchtbild wäre, Wenn Gottes Vorsehung sich dieses Mundes Zu Ihrer Nettung wunderbar bediente! Wallenstein.

Ihr sprecht im Fieber, einer wie der andre. Wie kann mir Unglück kommen von den Schweden? Sie suchten meinen Bund, er ist ihr Vortheil.

#### Gordon.

Wenn dennoch eben dieser Schweden Ankunft — Gerade die es wär', die das Verderhen Beflügelte auf Ihr so sichres Haupt — . (Vor ihm niederstürzend.)

D noch ist's Zeit, mein Fürst -

Scui (fniet nieber).

D hör' ihn! hör' ihn!

## Wallenstein.

Zeit, und wozu? Steht auf — Ich will's, steht auf. Gordon (steht auf).

Der Rheingraf ist noch sern. Gebieten Sie, Und diese Festung soll sich ihm verschließen. Will er uns dann belagern, er versuch's. Doch sag' ich dies: Verderben wird er eher Mit seinem ganzen Volk vor diesen Wällen, Als unsers Muthes Tapserkeit ermüden. Ersahren soll er, was ein Heldenhause Vermag, beseelt von einem Heldensührer, Dem's Ernst ist, seinen Fehler gut zu machen.

Schiller, Wallenstein.

Das wird den Kaiser rühren und versöhnen, Denn gern zur Milde wendet sich sein Herz, Und Friedland, der bereuend wiederkehrt, Wird höher stehn in seines Kaisers Gnade, Als je der Niegefallne hat gestanden.

### Wallenstein

(betrachtet ihn mit Befremdung und Erstaunen und schweigt eine Zeit lang, eine starke innere Bewegung zeigend).

Gordon — des Eisers Wärme sührt euch weit, Es darf der Jugendfreund sich was erlauben. — Blut ist gestossen, Gordon. Nimmer kann Der Kaiser mir vergeben. Könnt' er's, ich, Ich könnte nimmer mir vergeben lassen. Hätt' ich vorher gewußt, was nun geschehn, Daß es den liebsten Freund mir würde kosten, Und hätte mir das Herz, wie jetzt, gesprochen — Kann sein, ich hätte mich bedacht — kann sein, Auch nicht — Doch was nun schonen noch? Zu ernsthaft Hat's angefangen, um in nichts zu enden. Hab' es denn seinen Lauf!

(Indem er ans Fenster tritt.)
Sieh, es ist Nacht geworden, auf dem Schloß
Ist's auch schon stille — Leuchte, Kämmerling.
(Kammerdiener, der unterdessen still eingetreten und mit sichtbarem Antheil in der Ferne gestanden, tritt hervor, heftig bewegt, und stürzt sich zu des Herzogs.
Füßen.)

Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieden wünschest mit dem Kaiser. Der arme Mensch! Er hat im Kärnthnerland Ein kleines Gut und sorgt, sie nehmen's ihm, Weil er bei mir ist. Vin ich denn so arm, Daß ich den Dienern nicht ersetzen kann? Nun! Ich will niemand zwingen. Wenn du meinst, Daß mich das Glück gestohen, so verlaß mich. Heut magst du mich zum letzenmal entkleiden Und dann zu deinem Kaiser übergehn Gut' Nacht, Gordon! Ich denke einen langen Schlaf zu thun, Denn dieser letzten Tage Qual war groß, Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.

(Er geht ab. Kammerdiener leuchtet. Seni folgt. Gordon bleibt in der Dunkelbeit stehen, dem Herzog mit den Augen folgend, bis er in dem äußersten Gang verschwunden ist; dann drückt er durch Geberden seinen Schmerz aus und lehnt sich gramvoll an eine Säule.)

## Sechster Auftritt.

Gordon. Buttler anfangs hinter der Scene.

Buttler.

Hier stehet still, bis ich das Zeichen gebe.

Cordon (fährt auf).

Er ist's, er bringt die Mörder schon.

Buttler.

Die Lichter

Sind aus. In tiefem Schlase liegt schon alles. Gordon.

Was soll ich thun? Versuch' ich's, ihn zu retten? Bring' ich das Haus, die Wachen in Bewegung? Buttler (erscheint hinten).

Vom Korridor her schimmert Licht. Das führt Zum Schlafgemach des Fürsten.

Cordon.

Aber brech' ich Nicht meinen Eid dem Kaiser? Und entkommt er, Des Feindes Macht verstärkend, sad' ich nicht Auf mein Haupt alle fürchterlichen Folgen? Buttler (etwas näher kommend).

Still! Horch! Wer spricht da?

Gordon.

Alch, es ist doch besser,

Ich stell's dem Himmel heim. Denn was bin ich,

Daß ich so großer That mich unterfinge? Ich hab' ihn nicht ermordet, wenn er umkommt, Doch seine Nettung wäre meine That, Und jede schwere Folge müßt' ich tragen. Buttler (herzutretend).

Die Stimme kenn' ich.

Gordon.

Buttler.

Buttler.

Es ist Gordon.

Was sucht ihr hier? Entließ der Herzog euch So spät?

Cordon.

Ihr tragt die Hand in einer Binde?
Buttler.

Sie ist verwundet. Dieser Illo socht Wie ein Verzweifelter, bis wir ihn endlich Zu Boden streckten —

> Gordon (schauert zusammen). Sie sind todt!

> > Buttler.

Es ist geschehn.

— Ist er zu Bett?

Cordon.

Ach, Buttler!

Buttler (bringend).

Ist er? Sprecht!

Nicht lange kann die That verborgen bleiben.

Gordon.

Er soll nicht sterben. Nicht durch euch! Der Himmel Will euren Arm nicht. Seht, er ist verwundet.

Buttler.

Nicht meines Armes braucht's.

Gordon.

Die Schuldigen

Sind todt; genng ist der Gerechtigkeit

Geschehn! Laßt dieses Opfer sie versöhnen!

(Kammerdiener kommt den Gang her, mit dem Finger auf dem Mund Stillsschweigen gebietend.)

Er schläft! O mordet nicht den heil'gen Schlaf!

Buttler.

Nein, er soll wachend sterben.

(Will gehen.)

Gordon.

Ach, sein Herz ist noch

Den ird'schen Dingen zugewendet, nicht Gefaßt ist er, vor seinen Gott zu treten. Buttler.

Gott ist barmherzig!

(Will gehen.)

Gordon (hält ihn).

Mur die Nacht noch gönnt ihm.

Buttler.

Der nächste Augenblick kann uns verrathen.

(Will fort.)

Gordon (hält ihn).

Nur eine Stunde!

Buttler.

Laßt mich los! Was kann

Die kurze Frist ihm helsen?

Gordon.

D die Zeit ist

Ein wunderthät'ger Gott. In einer Stunde rinnen Viel tausend Körner Sandes, schnell, wie sie,

Bewegen sich im Menschen die Gedanken.

Rur eine Stunde! Euer Herz kann sich,

Das seinige sich wenden — eine Nachricht

Rann kommen — ein beglückendes Ereigniß

Entscheidend, rettend, schnell vom Himmel fallen --

D was vermag nicht eine Stunde!

Buttler.

Ihr erinnert mich,

Wie kostbar die Minuten sind.

(Er stampft auf den Boden.)

## Siebenter Auftritt.

Macdonald. Deveroux mit Hellebardierern treten hervor. - Dann Kammerdiener. Vorige.

Cordon (sich zwischen ihn und jene werfend).

Nein, Unmensch!

Erst über meinen Leichnam sollst du hingehn, Denn nicht will ich das Gräßliche erleben.

Buttler (ihn wegdrängend).

Schwachsinn'ger Alter!

(Man hört Trompeten in der Ferne.)

Macdonald und Deveroux.

Schwedische Trompeten!

Die Schweden stehn vor Eger! Laßt uns eilen. Gordon.

Gott! Gott!

Buttler.

An euren Posten, Kommandant!

(Gordon stürzt hinaus.)

Kammerdiener (eilt herein).

Wer darf hier lärmen? Still, der Herzog schläft!

Deveronx (mit lauter, fürchterlicher Stimme).

Freund! Jetzt ist's Zeit zu lärmen!

Rammerdiener (Geschrei eihebend).

Hilfe! Mörder!

Buttler.

Nieder mit ihm!

### Kammerdiener

(von Deveroux durchbohrt, stürzt am Eingang der Galerie). Jesus Maria!

Buttler.

Sprengt die Thüren!

(Sie schreiten über den Leichnam weg den Gang hin. Man hört in der Ferne zwei Thüren nach einander stürzen. — Dumpfe Stimmen — Waffengetose — dann plötslich tiese Stille.)





## Achter Auftritt.

Gräfin Tergky mit einem Lichte.

Ihr Schlasgemach ist leer, und sie ist nirgends Zu sinden; auch die Neubrunn wird vermist, Die bei ihr wachte — wäre sie entslohn? Wo kann sie hingeslohen sein? Man nuß Nacheilen, alles in Bewegung setzen! Wie wird der Herzog diese Schreckenspost Aufnehmen! — Wäre nur mein Mann zurück Vom Gastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ist? Mir war's, als hört' ich Stimmen hier und Tritte. Ich will doch hingehn, an der Thüre lauschen. Horch! Wer ist das? Es eilt die Trepp' herauf.

## Neunter Auftritt.

Grafin. Gordon. Dann Buttler.

Gordon (eilfertig, athemlos hereinstürzend).

Es ist ein Irrthum — Es sind nicht die Schweden. Ihr sollt nicht weiter gehen — Buttler — Gott! Wo ist er?

> (Indem er die Gräfin bemerkt.) Gräfin, sagen Sie —

> > Gräfin.

Sie kommen von der Burg? Wo ist mein Mann?

Gordon (entset).

Ihr Mann! — O fragen Sie nicht! Gehen Sie Hinein — (Will fort.)

Gräfin (halt ihn).

Nicht eher, bis Sie mir entdecken -

Gordon (heftig bringend).

An diesem Augenblicke hängt die Welt! Um Gotteswillen, gehen Sie — Indem Wir sprechen — Gott im Himmel!

(Laut schreiend.)

Buttler! Buttler!

Gräfin.

Der ist ja auf dem Schloß mit meinem Mann.

(Buttler kommt aus der Galerie.)

Gordon (ber ihn erblict).

Es war ein Jrrthum — Es sind nicht die Schweden — Die Kaiserlichen sind's, die eingedrungen — Der Generalleutnant schickt mich her, er wird Gleich selbst hier sein — Ihr sollt nicht weiter gehn — Buttler.

Er kommt zu spät.

Gordon (stürzt an die Mauer). Gott der Barmherzigkeit! Gräfin (ahnungsvoll).

Was ist zu spät? Wer wird gleich selbst hier sein? Octavio in Eger eingedrungen? Verrätherei! Verrätherei! Wo ist Der Herzog?

(Gilt dem Gange zu.)

## Zehnter Auftritt.

Vorige. Seni. Dann Bürgermeister. Page. Kammerfrau. Bediente rennen schreckensvoll über die Scene.

### Seni

(der mit allen Zeichen des Schreckens aus der Galerie kommt).

O blutige, entsetzensvolle That!

Gräfin.

Was ist

Weschehen, Seni?

Page (herauskommend). O erbarmenswürd'ger Anblick! (Bediente mit Faceln.)

Gräfin.

Was ist's? Um Gotteswillen!

Seni.

Fragt ihr noch?

Drinn liegt der Fürst ermordet, euer Mann ist Erstochen auf der Burg!

(Gräfin bleibt erstarrt stehen.)

Kammerfran (eilt herein).

Hilf'! Hilf' der Herzogin!

Bürgermeister (fommt schreckensvoll).

Was für ein Ruf

Des Jammers wedt die Schläfer dieses Hauses?

Gordon.

Verflucht ist euer Haus auf ew'ge Tage! In eurem Hause liegt der Fürst ermordet.

Bürgermeister.

Das wolle Gott nicht!

(Stürzt hinaus.)

Erster Bedienter.

Flieht! Flieht! Sie ermorden

Uns alle!

Iweiter Bedienter (Silbergeräth tragend). Da hinaus! Die untern Gänge sind besetzt.

hinter der Scene (wird gerufen).

Platz! Platz dem Generalleutnant!

(Bei diesen Worten richtet sich die Gräfin aus ihrer Erstarrung auf, faßt sich und geht schnell ab.)

hinter der Scene.

Besetzt das Thor! Das Volk zurückgehalten!

## Gilfter Auftritt.

Vorige ohne die Gräfin. Octavio Piccolomini tritt herein mit Gefolge. Deveroux und Macdonald kommen zugleich aus dem Hintergrunde mit Hellebardierern. Wallensteins Leichnam wird in einem rothen Teppich hinten über die Scene getragen.

Octavio (rasch eintretend).

Es darf nicht sein! Es ist nicht möglich! Buttler! Gordon! Ich will's nicht glauben. Saget nein.

#### Gordon

(ohne zu antworten, weist mit der Hand nach hinten. Octavio sieht hin und steht von Entsetzen ergriffen).

Deveroux (zu Buttler).

Hier ist das goldne Bließ, des Fürsten Degen.

Macdonald.

Befehlt ihr, daß man die Kanzlei —

Buttler (auf Octavio zeigend).

Hier steht er,

Der jetzt allein Besehle hat zu geben.

(Deveroux und Macdonald treten ehrerbietig zurück; alles verliert sich still, das nur allein Buttler, Octavio und Gordon auf der Scene bleiben.)

Octavio (zu Buttlern gewendet).

War das die Meinung, Buttler, als wir schieden? Gott der Gerechtigkeit! Ich hebe meine Hand auf! Ich bin an dieser ungeheuren That Nicht schuldig.

Buttler.

Eure Hand ist rein. Ihr habt

Die meinige bazu gebraucht.

Octavio.

Ruchloser!

So mußtest du des Herrn Besehl mißbrauchen Und blutig grauenvollen Meuchelmord Auf deines Kaisers heil'gen Namen wälzen? Buttler (gelaffen).

Ich hab' des Kaisers Urthel nur vollstreckt.

Octavio.

Die fest unwiderrufliche, ankettet!

Den Gnädigen nicht Zeit zur Enabe gönnen?

Den Gnädigen nicht Zeit zur Enabe gönnen?

Des Menschen Engel ist die Zeit — die rasche Bollstreckung an das Urtheil anzuhesten,

Ziemt nur dem unveränderlichen Gott.

#### Buttler.

Was scheltet ihr mich? Was ist mein Verbrechen? Ich habe eine gute That gethan, Ich hab' das Reich von einem furchtbarn Feinde Befreit und mache Anspruch auf Belohnung. Der einzige Unterschied ist zwischen eurem Und meinem Thun: ihr habt den Pfeil geschärft, Ich hab' ihn abgedrückt. Ihr sätet Blut Und steht bestürzt, daß Blut ist aufgegangen. Ich wußte immer, was ich that, und so Erschreckt und überrascht mich kein Erfolg. Habt ihr sonst einen Auftrag mir zu geben? Denn stehnden Fußes reis' ich ab nach Wien, Mein blutend Schwert vor meines Kaisers Thron Zu legen und den Beifall mir zu holen, Den der geschwinde, pünktliche Gehorfam Von dem gerechten Richter fordern darf.

(Geht ab.)

## Zwölfter Auftritt.

Vorige ohne Buttler. Gräfin Terzky tritt auf, bleich und entstellt. Ihre Spreceprache ist schwach und langsam, ohne Leidenschaft.

Octavio (ihr entgegen).

O Gräfin Terzky, mußt' es dahin kommen? Das sind die Folgen unglücksel'ger Thaten.

Gräfin.

Es sind die Früchte Ihres Thuns — Der Herzog Ist todt, mein Mann ist todt, die Herzogin Ringt mit dem Tode, meine Nichte ist verschwunden. Dies Haus des Glanzes und der Herrlichkeit Steht nun verödet, und durch alle Pforten Stürzt das erschreckte Hofgesinde fort. Ich bin die Letzte drinn, ich schloß es ab Und liefre hier die Schlüssel aus.

Octavio (mit tiefem Schnier3).

O Gräfin,

Auch mein Haus ist veröbet!

Gräfin.

Wer soll noch mißhandelt werden? Der Fürst ist todt, des Kaisers Rache kann Befriedigt sein. Verschonen Sie die alten Diener, Daß den Getreuen ihre Lieb' und Treu' Nicht auch zum Frevel angerechnet werde! Das Schicksal überraschte meinen Bruder Zu schnell, er konnte nicht mehr an sie denken.

Octavio.

Nichts von Mißhandlung! Nichts von Nache, Gräfin! Die schwere Schuld ist schwer gebüßt, der Kaiser Bersöhnt, nichts geht vom Vater auf die Tochter Hinüber, als sein Ruhm und sein Verdienst. Die Kaiserin ehrt Ihr Unglück, öffnet Ihnen Theilnehmend ihre mütterlichen Urme. Drum keine Furcht mehr! Fassen Sie Vertrauen Und übergeben Sie sich hoffnungsvoll Der kaiserlichen Gnade.

> Gräfin (mit einem Blick zum Himmel). Ich vertraue mich

Der Gnade eines größern Herrn — Wo soll Der fürstliche Leichnam seine Ruhstatt finden? In der Karthause, die er selbst gestistet, Zu Sitschin ruht die Gräsin Wallenstein; Un ihrer Seite, die sein erstes Slück Gegründet, wünscht' er, dankbar, einst zu schlummern. D lassen Sie ihn dort begraben sein! Auch für die Reste meines Mannes bitt' ich Um gleiche Gunst. Der Kaiser ist Besitzer Von unsern Schlössern, gönne man uns nur Ein Grab noch bei den Gräbern unsere Ahnen.

#### Octavio.

Sie zittern, Gräfin — Sie verbleichen — Gott! Und welche Deutung geb' ich Ihren Reden?

### Gräfin

(sammelt ihre lette Kraft und spricht mit Lebhastigkeit und Adel). Sie denken würdiger von mir, als daß Sie glaubten; Ich überlebte meines Hauses Fall. Wir fühlten uns nicht zu gering, die Hand Nach einer Königskrone zu erheben — Es sollte nicht sein — doch wir denken königlich und achten einen freien, muth gen Tod Unständiger als ein entehrtes Leben. — Ich habe Eist . . . .

Octavio. O rettet! Helft! Gräfin.

Es ist zu spät.

In wenig Augenblicken ist mein Schicksal Erfüllt.

(Sie geht ab.)

Gordon.

D Haus des Mordes und Entsetzens!
(Ein Kourier kommt und bringt einen Brief.)

Gordon (tritt ihm entgegen).

Was gibt's? Das ist das faiserliche Siegel.

lEr hat die Aufschrift gelesen und übergibt den Brief dem Octavio mit einem Blick des Vorwurfs.)

Dem Fürsten Piccolomini.

(Octavio erschrickt und blickt schmerzvoll zum Himmel.)

(Der Vorhang fällt.)



Verlag der G. Grote'schen Verlagsbuchhandlung (C. Müller) in Berlin. Druck von B. G. Teubner in Leipzig.







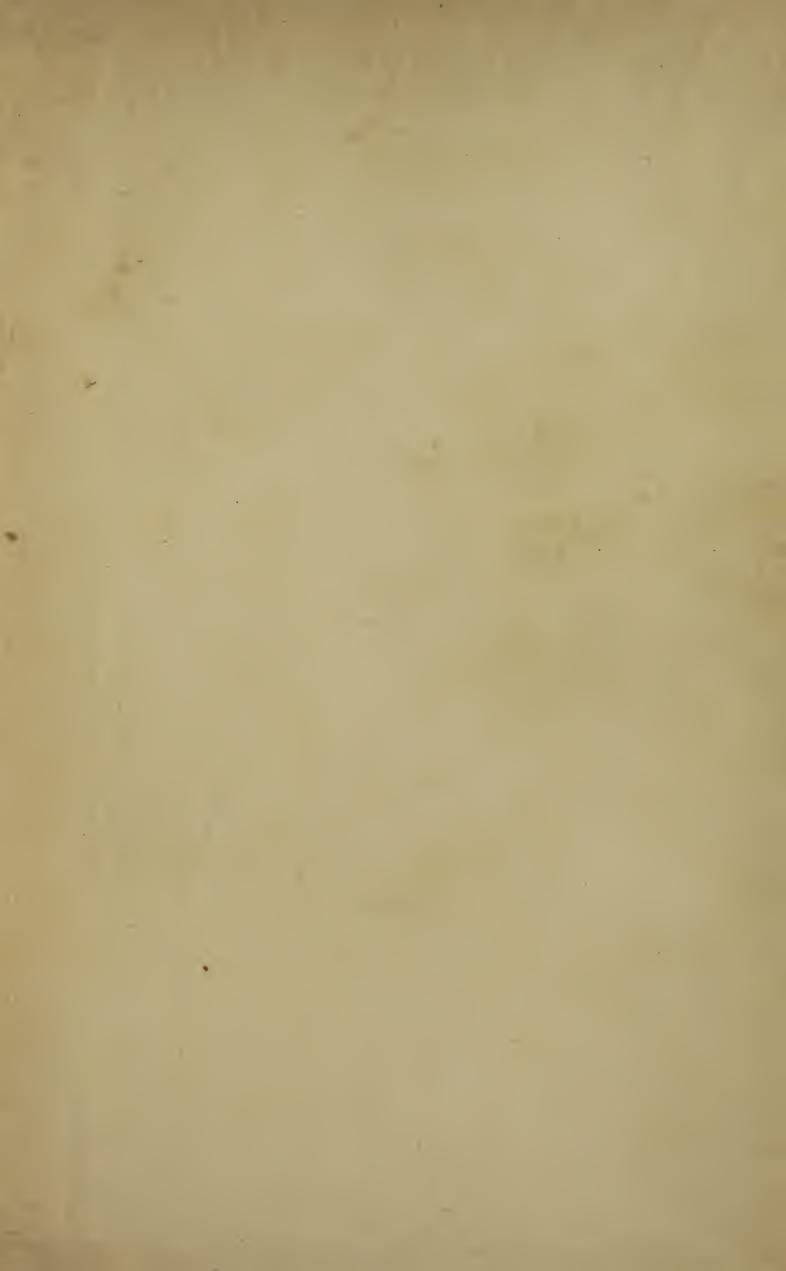

